





Charlotte bligabeth Hasted. from Dedham being the Sorap Book made by her Aunt Cathanine who died Feby 6 1829 ym

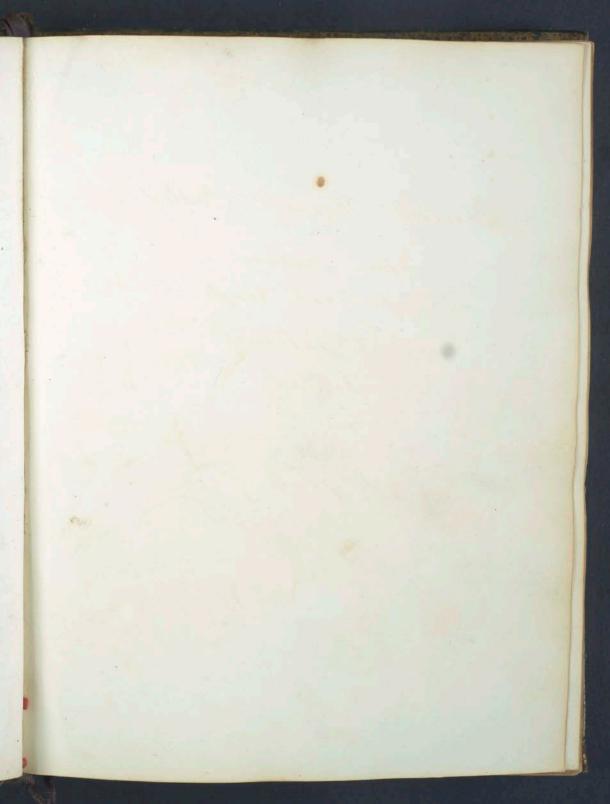



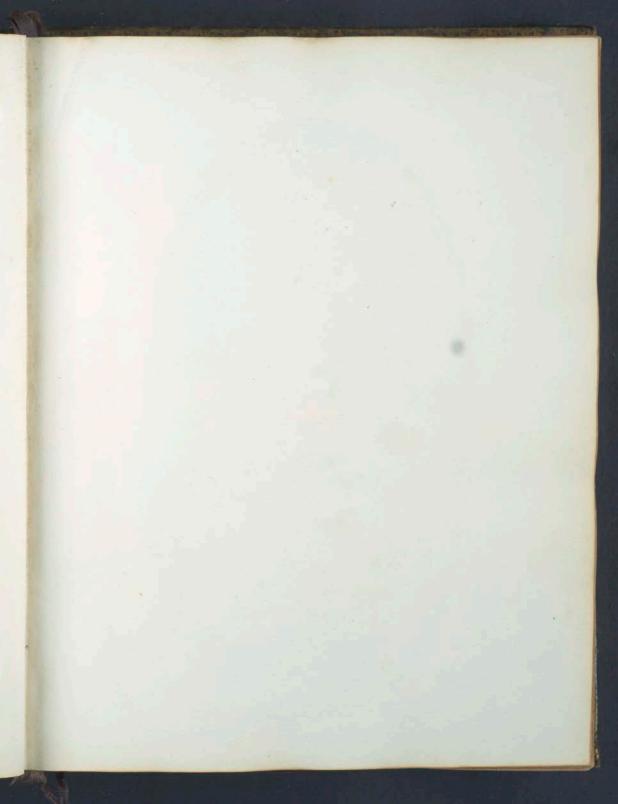

My first, just revers d, in the morning is fees, Illid under my next gold and filver has been; My whole is a bleifing when manag'd with faill, But fonctimes, alas! proves a compound of ill.



To that which always near the heart its flation

Add what we find where stagnant water sleeps, And then at full the name will be difplay'd Of a large town, renown'd for wealth and trade.

TAKE half of what a whole was never yet,
And just three parts in five of a nice fish;
These combinations if you rightly hit.
The very thing's before you that you wish,

MY birth is mean, my bulk is small, Yet by my power high buildings fall, I speak aloud, yet want a tongue, Not Samson's arm was half so strong; Like him no gates my progress stay, And by my death I thousands slay; I seldom wound till I am dead, And e'er I win the field am fled; No feet I have, yet swiftly run, And never speak till I'm undone; With clouds the troubled air I fill, And seldom touch the wretch I kill; Note but my habit, you would swear, That I some country parson were; But when I take my soldier's hue, My colours then are red and blue. My colours then are red and blue.



KENTWELL HALL SUFFOLK

On the UNCERTAINTY of HUMAN JOYS, Why dost thou pine for sordid Gain, Procur'd with toil, employ'd with pain? The wealth of Cresus cannot save, Or buy one moment from the grave; When death commands, e'en Monarchs must obey.

And change the purple for a garb of clay;
Then if thy wishes be for Gain,
Let virtue in thy bosom reign.
Why dost thou seek delusive fame, Why dost thou seek delusive rame,
Or barter substance for a name!
Those vaunting brows with laurels crown'd,
The solemn cypress must surround;
Impartial death prepares an equal grave,
For conquiring hero and for vanquish'd slave;
If thy ambition pants for fame,

Let virtue be thy steadfast aim. Why dost thou trust in beauty; say ! Tis like a flow'r that fades away; The tyrant smiles at beauty's bloom, And plucks it to adorn the tomb ; His ruthless hand, with all-subduing sway, Enshrines alike the youthful and the grey; If thou would'st be for ever fair,

Let Virtue be thy constant care. When wealth, and fame, and beauty pass away, Her hand shall bear thee to eternal day.



A Hundred in fifty, with nothing betwixt,
At the back of five hundred must rightly be fix'd;
And I know you'll acknowledge, without any strife,
It gives what is felt in all stations of life.

JUST two-thirds of six,
I'd have you prefix
To exactly the centre of wit;
When that you have clone,
Add two thirds of one,
And my meaning you'll certainly hir.

My first can never be old,
My next is a public way,
My whole there are few so bold
Would wish to know for a day.



The SHANNON and CHESAFEAKE.
To Capt. Broke, R. N.

Three fatal fights Britannia saw With mix'd surprise, and woe, For thrice she saw her union flag By hostile hands laid low. Then casting round an anxious eye Amongst her haval men,

Her choice she made, that choice was Broke,
To raise her flag again.
"Command, she cries you gellent ship

"Command, she cries, yon gallant ship,
And form her chosen crew,
And bid my flag victorious fly,
Where it was wont to do."
Broke, with delight, the charge receives,
Aloft his ensign flies;
Britannia hails her ardent son,
"He conquers or he dies."

The foes, in warlike pride, advanc'd, Exulting in the past; Broke saw, serenely smil'd, and cried, "The Java was your last."

"The Java was your last."
With wily art the Shannon plays,
Hark! her artillery roars;
With skill, scarce less, the Chesapeake
Her rattling broadside pours.

Thus, as they fought, they closer drew, And soon fast lock'd they lay; Th' auspicious moment Broke observ'd, "Haste, boarders, haste away." He spoke, and with the lightning's spee:

He spoke, and with the lightning's speed Led on the boarding crew: In fifteen minutes! proud, aloft, The British union flew.

Hail, Suffolk's pride! such fame, may I,
A son of Suffolk, share;
Or it I fall, like gallant Watt,

To fall what hour so fair?
Lead on, where'er your country calls,
And glory points the way;
Wherever ocean solls his tides,
Your conquering flag display:
And prove, the' thrice superior force
Might transient trophies gain,

Britannia rules the watery world,
Sola Empress of the main.

At sea, August 1, 1813. EDWARD STEWART, R. N.
Lieutenant of H. M. S. Royal Oak.





A food the greedy pigeons love,
'Tis caten by the turtle-dove;
Transpos'd my heart doth sympathize
When e'er they fall from Chloe's eyes:
Once more transpos'd—Belles hear the news.
They then become the parish dues.



Why is a soron full of moment frefle Was an empty soom. A HEN you fee a beau fo fine,

13

My first keeps time from day to day, My second wastes that time away; And when he does his duty right My whole proclaims the time of night. LINES ON THE POPPY.

Attracts and charms my wandering eye,
Above all flowers, I hold thee dear,
For others equal beauty wear:
But for thy latent power
I love thee, scarlet flower,
That sheds the balmy dew of sleep,
En eyes that only wake—to weep!

And fure a flow'r that fragrant blows My fecond ever will disclose:

My whole in spring doth sweet appear,

To usher in the joyful year,



Who has broken the Charm that hung over the Fleet, The Charm—that occasion'd dismay and defeat? Too many have vainly attempted the stroke!—But thanks to the Shannon—at last it is—BROKE.

I S mirth a crime? Instruct me you that know; [flow? Or shou'd these eyes with tears eternal No (let, ye powers) let this bosom find, Life's one grand comfort a contented mind: [room Preserve this heart, and may it find no For pale despondence or unpleasing glooms

15

AM, behold, a curious place,
Where great and small find shelter;
Some rogues I've screen'd from dire disgrace,
And some brought to the halter.

The melancholy man from me Has often fought relief; Whilst many an honest family By me are brought to grief.

I fometimes prove a friend in need, And yield a kind supply; The poor and needy too I feed, Though not in charity.

Compession feldom has the sway; Nor am I struck with forrow For him who was my friend to-day If forc'd to beg to-morrow:

Yet am I kind to all who come, From north, east, fouth, or west: Some I relieve, and comfort some, And unto all give rest.

To you, ye fair, I'm not unkind, When you to me refort; For here real mith you'll oft'ner find, Than at the splendid court.

16

2. MY first is an attendant. My second, an infect. My robole, a show.

DO you, faid FANNY, tother day,
In earnest love me, as you say;
Or are those tender words applied
Alike to fifty girls beside?—
Dear, cruel girl, cried I, forbear!
For by those eyes—those LIPS—I swear—
—She stop'd me as the oath I took,
And cried, you've sworn—now KISS THE BOOK.



## A MAP of SPAIN & PORTUGAL.

HAT all purfue, but very few can find;
The key to ev'ry excellence of mind;
That worst of passions in the human breast,
Which once possess of, never is at rest;
That sweet subduer of the fiercest thought,
And that which never would conceal a fault;
The poor man's boast and dignity on earth,
His pride, his honour---sum of ev'ry worth,
Join these initials, and if right, they'll show
The best of blessings Heav'n can bestow.



SOON as my first had pass'd my second through, My whole, the seat of learning, rose to view.

> MY first is blush of a plum, My second in summer looks gay, My whole is a poet that some Consider the best of his day.

A Part of a cross, with a circle combin'd, Give the name of a town which I leave you to find.

HOW acceptable is it! how passingly sweet!
The child of discretion, for humility meet;
The labourer's queen, reputation's true triend;
An immoveable sea, which to honour doth tend:
An impregnable castle, a spy ever turning.
A supportable burthen, a lamp ever burning:
'Tis a guide without guile, a pure treasure on earth,
This valuable jewel's not purchas'd by birth;
An invincible army, immortal above,
Making every beholder admire and love;
To attain it is painful, but when once possess'd;
The more pleasure it gives the more it's carefs'd;
'Tis uprightness of life, it is health to mankind,
In whom the afflicted true comfort may find:
This permanent blessing endeavour to gain,
'Tis a glorious reward for your trouble and pain,



sions, my second is produced by an affron, or want of Sood temper, my whole hides many a biomish in or

MY first is used by great persons upon grand occasions, my second is produced by an affront, or want of good tempers, my whole hides many a biemish in an old house.



Hendlesham Ball in Suffolk the Sout of P. J. Thellusson Coy"

His Vieron varagilarit, and his Eagle takens, Bosev will stay at home to cave his basen; Sip caudle with his Wife, and for young Nup Make with parental daddle sugar'd pap; Content to see the Nass'ry colours fly, By holding out his bastling's clouts to dry!

23

That happy place where Adam first did dwell, Before he down by disobedience fell; She whom am'rous Jove, in shape of bull, did gain, And he whose trident rules the foaming main: The initials join'd, from thence there will be nam'd, An instrument, for deeds immortal fam'd.

# ENIGMATICAL LIST of DRAMATIC

TREMBLE, and a warlike instrument.

Not wet, and the habitation of wild beasts.

Three-sevenths of happiness, and our last home, changing a letter.

A metal and yowel.

What a sheet is sometimes call'd, and a vowel. A useful animal, a consonant, vowel, and the 23d letter.

The contrast to black, three-fixths of listen, and a confonant.

Not old.

Four-fixths of a man's christian name, and a male child.

The contrast to cold, omitting the first letter, a consonant, and two-thirds of an affirmative. Two-thirds of an industrious infect, and two consonants.

A man's christian name, and a father's delight.

SA

My first is a place of resort for the great;
Upon water my second is found;
My whole is a term on which lovers agree,
Ere Hymen their wishes have crown d.



My first is of illustrious line, Of graceful form, and face divine; But when my second does affail,

My form and face's beauty fail: My whole's an arduous task to do With wives who naughty ways pursue.

Is it possible for a person of sensibility and virtue, who has once felt the passion of love in the fullest extent that the human heart is capable of receiving it (being by death, or some other circumstance, for ever deprived of the object of its wishes), ever to feel an equal passion for any other object?

My first is a word, which though worthless alone,
In your interest has always a hand;
In the sum of your gains, though itself is not one,
Yet oft before hundreds will stand:
My second your glory will prove, or your shame,
As to virtue or vice he's inclin'd;
My whole for each mortal expresses a name,
To no age and no station confin'd.

Ibic

My former is just as it should be, My second 'tis death to destroy; My total is such as one would be, 'Tis such as I wish to enjoy.

My first in Latin sense too oft betrays
The unsuspecting virtue of my whole,
When o'er her tender frame keen sorrow preys,
And rends the feelings of her conscious soul;
My second then incautiously she tries,
In hopes to quell the tumult of despair;
Thro'ey'ry vein the fatal poison flies,
And saps the vitals of the ling'ring fair,

From a word of five fyllables, take away one;

This discovery then will be plain—

That, tho' from the word but one fyllable's gone.

No fyllable there will remain.

MY first jump'd o'er my second to behold, My whole, an English town that's very old.



Pavillon de Lucienne.



A learned Doctor in Sussex, has the following inscription over his door:

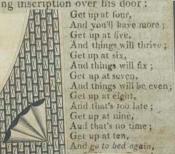



My first through slow'ry mead is | My next! a graceful robe once worn

By Sylvia's sleecy care: [borne | By many a British fair!

In senate met when Albion's lords appear, View Thurlow then; you'll find my third is near.

> TO two thirds of an obstinate brute, Join a word that high fashion implies, May a pronoun be then found to suit, A demon of fun will arise.

TAKE just three quarters of a tongue, In which a northern bard has sung, In any farmer's yard you'll find,
What (when to that compactly join'd,)
Will clearly shew to all the nation, A lawyer of exalted station.

MY first possesses pow'r so great, The strongest bend to it as fate, My second is by all despis'd, And yet by all is greatly priz'd, Now sunk to earth, trod under feet, Then in the most exalted seat, My third has such attractive charms, It wins e'en duliness to its arms.

My first's the lot of all mankind, As you and me, or he and she, E'er since the days of Adam; Tho' he the sin did not begin, That fault applies to madam.

My next's a pretty little word, That joins two things together,

Or else as wind and weather.

To do my whole, your servant bid, Or any one for pelf; But this I tell, to do it well, I'd have you so yourself,





By R. Southey.

O reader! haft thou ever flood to fee

The holly tree? The eye that contemplates it well perceives

Its gloffy leaves Ordered by an intelligence fo wife As might confound the atheifts fophistries, Below, a circling fence, its leaves are feen Wrinkled and keen,

No grazing cattle thro' their prickly round

Can reach to wound, But as they grow where nothing is to fear, Smooth and unarm'd the pointiefs leaves appear. I love to view these things with curious eyes

And moralize; And in the wildom of the holly tree

Can emblems fee Wherewith perchance to make a pleafant rhyme, Such as may profit in the after-time. So, tho' abroad perchance I might appear

Harih and austere, To those who on my leifure would intrude

Referved and rude, Gentle at home amid my friends I'd be Like the high leaves upon the holly tree. And should my youth, as youth is apt I know,

Some harihness show, All vain afperities I day by day

Would wear away, Till the smooth temper of my age should be Like the high leaves upon the holly tree. And as when all the fummer trees are feen

So bright and green, The holly leaves their fadeless hues display Lefs bright than they,

But when the bare and wintry woods we fee What then fo chearful as the holly tree? So ferious should my youth appear among The thoughtless throng,

So would I feem amid the young and gay

More grave than they, That in my age as chearful I might be As the green winter of the holly tree.



My first, ye fair, is ever at your side, My next may guard you from infulting pride; My whole's an ornament, you often wear, Around your waift, your neck, or flowing hair.

from which when you have taken the initial, most men love; and again take away the initial of this, it will shew what that man is that loves nei-Required that word, in the English language, which some men love

MY first in Eden's flow'ry seat
Was stol'n from Adam's side,
But this my second makes complete,
To all the world beside;
My whole your sex have long display'd,
For use as well as shew
Tho's be who from my first was made,
This ornament ne'er knew.

COMMON in name and nature too,
I'm seen in many a place,
In every town and village too,
You find my youthful face.
If chance you want an helping hand,
And see an idle boy;
Hallo, you call, and pop me out;
You, sir, I can employ.
On Sundays too, I'm much in use,
And often turn the dinnet;
With gamesters too, I have a place,
And sometimes am the winner.
Again the weary I relieve,
Ere to repose they go;
They lay me down upon the ground,
And tread me under toe.
The tuneful wire I often strike,
To please the list'ning ear;
And drest in colours I am seen,
On vessels as they steer.
Again in rivers I am found,
Where receds and rushes grow;
And 'tis by att that I am caught,
That many 'one doth know.

MY first is an exit, it must be confess'd, My next is a pocket companion; My whole is an omen, that oft has distress'd, And shaken the firmest opinion.

MY first equality, my last Does pow'r and strength denote: My whole does many a truth relate Beneath a borrow'd coat,



A small Tribute to the Memory of Her Grace the Duchess Dowager of Chandes. When Virtue's emblem yields her parting breath, When Chandos smiling emigrates to death, When meek content, when all that's good and great Obeys the call of unrelenting fate, The Poet pays the tribute of a verse, And adds a crown, scarce wanting, to the hearse, His willing hand proclaims the heartfelt grief, And weaves the cypress with the laurel leaf, Each line, a sigh, to grateful memory dear, And every word is numbered by a tear; I too, on whom no fav'ring Pallas shines, An untaught muse, whom no base art refines. Yes-Thave shared the sweets that Chandos gave, And fain would pour my sorrow on her grave, Ah! could I paint the seed that God had sown, That faith and meekness cherished as their own; It seemed the child of piety, and truth, The milk of kindness nursed it from its youth, Friendship the soil, benevolence the bed, The dew of mercy bathed its heavenly head, Religion's doctrine taught that head to bear The sun of splendor, and the storm of care, It bloomed in pity, and beneath the shade The sons of misery, want, and sickness strayed. So sweet a fragrance from the blossom rose, Such honied sweets as charity bestows, It grew the child of sympathy and love, A tenant fitter for the realms above, So fair a flower, too fair on earth to stay, God saw, approv'd, and hurried it away ; Britannia wept ; so sad the loss sustain'd ; But Heaven rejoiced, so great the glory gain'd.

My first and second are the lot
Of each delighted guest,
When every forrow is forgot
At S\*\*\*\*\*\* focial feast;
But both united, form a word
Which, when those hours are past,
We grieve to find, howe'er defer'd,
We must pronounce at last.

Perchance as o'er fome facred fpot you rove, Some lowly flone, memorial of the dead, May bear a maiden's name who pin'd in love, And found, in Death's cold arms, a bridgl bed; And ere the bloffom bloom'd, Was with its Iweets intomb'd: Methinks I hear thy fympathetic figh, While fobbing Fify wipes her furcharg'd eye; Soft murmurs and lamentings now prevail, Like sportive zephyrs skirring cross the dale, When chafte-eyed Evening spreads her fable weil. Or, if some youthful warrior peaceful reit, Who died enfanguin'd for his country's good, For glorions fame did bare his heroic breaft, Smil'd at his wounds, and gloried in his blood; And his vall spirit tir'd, Without regret expired: Great emulation burfts upon thy heart, Infules rapture in each vacant part; Celettial fires dance in thy full-orb'd eye, Which, wondering with delight, doth feek the fky, Enraptur'd with a youth who thus could die.

My first, if lost, is a disgrace,
Unless misfortune bear the blame;
My second, though it can't replace
The heavy loss, will hide the shame;
My whole has life, and wings the air,
Delights in sweetness to repose,
Oft times, unseen, attends the fair,
And sips the honey of the rose.

My first is a term intended and meant

Two different things to distinguish;
But fashion, alast so destinguish;
As distinction almost to extinguish.

My second's a term which does fashion express;

My whole is connected with death,

Thy whole is connected with death,

If his neighbour is robb'd of his breath.



Thrubland Hall, Suffolk.

#### EPIGRAM.

ITH not one focial virtue grac'd,
To many vices prone,
Carpo himfelf all merit claims,
But truth will give him none.

### IMPROMPTU.

To be placed at the Beginning of a Book, in which is contained a leaf lewed together with great Care by a young Lady of Colchester. Whoe'er thou art, oh reader! that shalt look Into this short, -but interesting book ; Whose leaves appear in various places worn Quite through, and almost into pièces torn; Know first !- that in one part you'll fee display'd The needlework of an Angelic Maid. Be cautious then, I pray, and spare my grief, When you turn o'er the nicely few'd-up leaf. With reverence view; nor touch it, but with dread, Left you break thro' the well-connected thread; For, by a friend, I'm giv'n to understand, It is the work-of beauteous K .- l-ng's hand. So, may'ft thou meet, in time, fome charming fair, Like her-in gentleness,-like her-in care; Of graceful form, but still more graceful mind, (As the with pity to this book) inclin'd To look at thee; and with her mending art Restore thy much more torn-distracted heart! W.

4. MY first is ugly to a proverb. Of my second what shall I say? To have it too frequently, and to be long without it, are equally diffressing. No one was ever so absurd as to wish to keep it, and yet every one has been uneasy at parting with it. My unbole is a vegetable posson.



SUNNING HILL, BERKSHIRE \_ Seat of James Sibbald Effet

#### THE WATER LILY.

THE banks of the Chelmer exhibited flowers
Of various classes and hues,
Which, foster'd by Zephyrs, and sun-beams, and showers,
Though wild, did sweet odours diffuse.

When wand'ring one evening its margin along,
My only companion my Muse,
I sought in my ramble a subject for song;
And wish'd the most worthy to choose.

When lo! in the midst of the stream I beheld
A flower which repos'd on its breast,
While the fond parent-flood, oft saluting it, swell'd,
As proud of the prize it possess'd.

A silver-leaf'd lily, with petals of gold,
Encompass'd by many a bud,
I saw, and desiring the treasure to hold,
Impatiently viewing it stood.

And thinking that Cowper's, though pluck'd from the Ouse,

Was surely less lovely than this,

Was surely less lovely than this,

I wish'd for a spaniel my cause to espouse—
A spaniel as faithful as his \*.

\* Alluding to Cowper's " Dog and Water Lily."

A off there is, saig howeller where it his of sid work the clime, the limit and the size, Where grow not been, nor waves the golden grain, Nor hills por dates discrify the plain. Flemal green without the farmers toil Throad the seasons crown the favored will: Fair pools in Which the finning once a bound By haman and fre have in rich the ground. At Indian court produce an amples store Of pearly and diomands, gold and oilor ore: got Briton, ency not these wealthy chines, Perfection down distract, and endles onmer Polato the the vill pale wince himmph, there) State, envy cage, and heart-destroying care, With frond and fear and confortlet Surpoir, Their government of long demovins the same Now they sevene like to a Go narch, name, Now Crom well like, a low and buse-born horave) Wolles and Things and Inuns presamento have The hobbe full, the Brings a calities slave. Bortons be wire let avance tempt to more Thite of its weath word the fulal shore, The daily bread which Providence has given East with content, and have the test to Steenen. The that a his will take and give at hife again Bow lythat act a wefrething make Which you can lest explain.

A SEQUEL TO THE

Butterfly's Ball and the Grasshopper's Feast.

No dougt you have heard of the ton and the taste
Of the Butterfly's Ball and Grasshopper's Feast;

Next morn, there were many who thought themselves
slighted,

"No cards had been sent them—nor were they invited!"
By the side of a pool, at the edge of a road,
A party of grumblers first call'd on the Toad,
Who, swelling and pouting, thus spat out her spite,
"So,my friends, there were mighty fine doings last night!
But we were too vulgar, or stupid, I ween,
fin a party se splendid and gay to be seen;
They might laugh at my dress, as old fashion'd and coarse,
Cut their jokes on my gait, and call my voice hoarse,
Though I say it, who should not, this I say to them all,
The gay, giddy flutt'rers who blaz'd at the Ball,
There was not amongst them (and my all I would stake)
Such a pair of bright eyes as now look on this lake!"
"Dear Aunt, quoth the Frog, though they call you Dame

Fogram, Dress'd out in a faded and spotted old grogram, Had your back been less brown, less wrinkled and warty, With those eyes you had shone the chief Belle of the party. Butthat I should be slighted! so young and so sprightly, Se genteel and so gay, and who foot it so lightly, The life of each party, each hop and each treat, That I should be absent from such a grand Fetc! I expected my card to call me outright, To figure away the Beau Nash of the night: And had I been there, I had kept due decorum, And led out the Snail to exhibit before them." The Earth-worm, his length now trailing along, Thus spoke as he rolled himself into the throng : " My absence disgruntled my bashful friend Saail, "I'was the want of a partner that caus'd her to fail; I appeal to you all, who as I, was so fit, To drag out, in slow measure, the long minuet?" Next the Earwig came wriggling, and, fidgeting, spake, "So Dame Thritty, the Emmet, made one at this wake, Yes, with her black chairman she chose to appear, How could that old skin-flint, dare shew her nose there? She had better staid home and minded her matters, Her grains and her gains, her plates and her platters!"
"Without me (says the Cricket) with the Grasshopper's How they could be merry, I cannot conceive; Had I been invited, and the dance had begun, My tabor and pipe I had brought with my tun; But let us not fret, I will tell you my plan. 'Tis Revenue-and we'll settle it in this Divan : Let us get up a Play, in a stile that is pretty, And our minikin mite shall be Master Betty; We'll leave out that junto, we care not who pouts, Whilst we are the his and they are the Outs. G. W.







FROM what we all came, and to what we return, Will certainly tell you my first,
The harme of a god will my second explain,
My whole with the housemaid we trust,

VIEW of CAEN WOOD, HAMPSTEAD, the SEAT of the EARL of MANSFIELD.

My first is a number, an insect my second, My whole very often is troublesome reckon'd.

An old gossip's delight you'll find in my first,
My next is an excellent dish;
In Kent take a tour, and my whole you will find
A place noted for very fine fish.



KITTY a fair but frozen maid,
Kindl'd a flame I yet deplore,
The hood-wink'd boy I call'd to aid,
Though of his near approach afraid,
So fatal to my suit before.
At length propitious to my pray'r,
The little urchin willing came,
From earth, I saw him mount in air,
And soon he cur'd with dext'rous care
The bitter relics of my flame,
Say by what title, or what name,
I shall this busy youth address,
Cupid and he are not the same,
Though both can raise or eventh the flame,
I'm sure 'twill please you if, you guess.



The following poem, upon the loss of the Blenheim, is taken from Montgomery's Poems:

A vessel sailed from Albion's shore, To utmost India bound ; Its crest a hero's pennant bore, With broad sea-lanrels crown'd In many a fierce and noble fight, Though foil'd on that Egyptian night, When Gallia's host was drown'd, And Nelson o'er his country's foes, Like the destroying angel rose. A gay and gallant company, With shouts that rend the air, For warrior-wreaths upon the sea, Their joyful brows prepare; But many a maiden's sigh was sent, And many a mother's blessing went, And many a father's prayer, With that exulting ship to sea, With that undaunted company. But not to crush the vannting foe, In combat on the main, Nor perish by a glorious blow, In mortal triumph slain, Was their unntterable fate; -That story would the muse relate, The song might rise in vain; In Ocean's deepest, darkest bed The secret slumbers with the dead. On India's long-expected strand Their sails were never furl'd; Never on known or friendly land, By storms their keel was harl'd; Their native soil no more they trod; They rest beneath no hallowd sod; Throughout the living world, This sale memorial of their lot Remains, -they were, and they are not. There are to whom that ship was dear, For love and kindred's sake; When these the voice of Rumour hear, Their immost heart shall quake, Shall doubt and fear, and wish and grieve, Believe, and long to unbelieve, But never cease to ache; Still doom'd in sad suspence to bear The Hope that keeps alive Despair.



To an organ of sense Add a snug warm retreat, And a foretaste you have When the junction's complete,

What glads the drooping heart in need, What teaches birds their young to feed, What in an a chouse you may spy, What renders dim the brightest eye, A bird that homs what others cheer, And what deceiving villains wear; Join the initials, they will tell, What does in heaven with angels dwell.

My first we will term to enlist,
My second the victor's obtain;
May the brave British tars who our total assist,
Never fail the advantage to gain.

Sould sug would be the warmen of an order



On the lamented and suaden Death of Mis Mary B. at D-h-m, in May, 1812.

Purpureus veluti cum flos succisus aratro Languescit moriens; lassove papavera collo Demisere caput, pluyja cum forte gravantur. Æn. 9 'Tis done! and the glad soul has wing'd its flight From grief and gloom, to happiness and light; Mary no more shall pain or sickness know, For gentle death has clos'd the scene of woe, Lock'd the fair virgin in his icy arms, And triumplis o'er a world of faded charms: Affrighted at the touch, see heauty fly, Pale grows the cheek, and dim the sparkling eye; Those lips that late could every care beguile, Have lost their rubies, and forgot to smile: View this, ye fair! nor be of charms too vain, They fly with sickness, and they fade with pain; Relentless death nor charms nor youth can move, Deaf to the crics of beauty and of love:
Else Mary yet had bless'd these happy plains,
Stranger to sickness, and exempt from pains. For she had all the nicest wish could form To please the senses, or the soul to charm; The best good nature, and the sweetest grace, The strictest virtue and the fairest face: Blest in her conduct, to herself approv'd, Admir'd by all, and not by few belov'd.

AMBITIOUS grown the Ladies to engage, And proud to shine in their mysterious page, I now present my services :- for see, A faithful, constant, useful slave in me. My shape is various, sometimes square or round, With gayest ornaments I'm often crown'd; And, then, -what constitutes a very hack, I carry loads of silver on my back : When thus equipp'd, such is my mighty art, I all your beauty, all your charms impart. If to the crouded scenes of gay delight Young Damon should his Delia invite, Before she condescends to attend her lover, To me her rouge and patches she'll discover; For, such my power, to make the nymph to please, "Tis I who love's soft fetters forge with ease; Tho' some have said, that in the end I prove "The bane of beauty, and the foe of love."

In days of yore, if ancient bards say true,
I shone, ye nymphs, as bright a belle as you;
Till doom'd to love; but lov'd a youth in vain;
And being slighted, languid grew with pain.
Henceforth, to verdant vales and groves I fled,
To silent groves and hollow rocks to hide.
I meet you in the woods, and on the plain,
Yet all the while invisible remain.
Delightful themes I do with care attend,
Yet ne'er begin, tho' alway make an end.
Now ladies name me, for if tame says true,
My origin was from a nymph like you.

ERECT delightful to be seen, I stood with youth and beauty crown'd, Till cruel foes with weapons keen, First threw me prostrate on the ground: There as I wounded helpless lay, Rudely trod beneath their feet, My colour chang'd my strength decay'd, My body burnt with scorching heat. Yet this with patience might be born, Did not, to aggravate my woes, To female cruelty and scorn, Th' insulting victors me expose. But I'm by women, Oh disgrace! Women when bad still worse then men, Dragg'd by the teeth from place to place, Oft rais'd, as oft thrown down again. At length like corpse in hearse convey'd, My scatter'd parts were hither sent, Of which a stately pile being made, Myself am my own monument. Ponder this well, then look on me, And think of man's mortality.



At Kirton, near Boston (my story is true), Lives a curious character, equall'd by few; His vocations (the' num'rous) in each he does shine, "If not quite the first, in the very first line;" As an artist his temples well merit a wreath, His colours on canvas seem almost to breathe; In portrait or landscape, there's few to excel him, Of rivals in shaving presume not to tell him; As grocer and hosier his fame is well known, A carver and gilder, and graver of stone; As vender of music, and noted musician; A butcher, a cobler, a learned optician; A hanger of rooms, and, what is more curious, A vender of medicines patent—not spurious. As a sportsman not equall'd, a dealer in guns, A pyeman, a toyman, a maker of buns; As chemist his name is deservedly known, His ointment excels all the patents in town; As stationer, varnisher, miller, and baker, Barometer seller, and violin maker With other professions, distinguish'd he stands, And business extensive in each he commands. Ye book learn'd, ye carious, virtuosi, and all Who pass by his door, pray give him a call; His paintings are beautiful, Westall's no better, Tho' to any master he ne'er was a debtor; But as footman and butler, was known when a boy, Then thrashing and reaping became his employ. But for genius inventive his compects are lew, The' to see him, perhaps, you might think him a Jew. As a compound of trades, he's a challenge to any; Then call at his shop-where he shaves for a penny.

NO one that ever cradle nurst
But will in time explore my first;
My second points what those must do
Who where their business lies wont go;
My whole's a town, if you were in it,
Where you'd see ships pass every minute.

COME ridd'ling wits say what am I;
Distinguish by my crimson dye;
It's probable I'd first my rise
From mother Eve, in Paradise;
In her I'll fix my pedigree,
Her sin (at the forbidden tree,)
Gave birth to shame, and shame bore me.
But I from different causes rise,
Seize innocence by quick surprise;
Impudence may make intrusion,
Throw modesty in deep confusion:
Thus tender souls I oft unhinge,
But shameless wretches seldom tinge.
When Strephon the coy nymph addresses,
With ogling eyes, and fond caresses;
And she, in silence, makes returns,
I make confession how she burns.
The bards, in metaphors, adorn,
With me, the rose, and rising morn;
I glowing rise, short is my stay,
For instantly I fade away:
Now, from these hints you'll soon discover
What I am, and where I hover.

MY first is water congealed. My second is often given on a birth-day.—With my whole boys make sport.

#### ON CHILDHOOD.

BY I. K.

IN my poor mind, it is most sweet to muse
Upon the days gone by; to act in thought,
Past seasons o'er, and be again a child;
To sit, in fancy, on the turf clod slope,
Down which, the child would roll to pluck gay flowers,
Make posies in the sun, which the child's hand
(Childhood soon offended, soon reconciled)
Would throw away, and straight take up again:
Then fling them to the winds, and o'er the lawns
Bound with so playful and so light a foot,
That the press'd daisy scarce declin'd her head.



WHENCE Sappho leapt, when driven to despair,
From whom arose the saw, "Labour in vain;"
What is us'd t'emit refreshing air;
Who in her flight was by a serpent slain:
Ye witty fair, the initials when combin'd,
Diffuse a pleasure to the feeling mind.

I'M fprung from parents, both robust and tall, But I, myself, am counted rather small; My head and tail are of an equal size, I've neither hands, nor feet, nor legs, nor thighs. Tho' I no singers have, nails I have plenty, If number'd, they'll be little short of twenty. On Ludgate-hill, the noted I, and C, Did own themselves greatly oblig'd to me. The shirts, and other cloaths, our army wear, Have kis'd my feet and nails, e'er they got there. Take this one hint, search the whole nation round, There's scarce a house but where I may be found.

TAKE part of a fish, next a consonant add, Then three fourths of what mustat a wedding be had, Add part of a swine that is very well known, And a village in Suffolk will quickly be shewn.

A Bird that from it's parent's after rife,
What we oft' view with pleafure in the fkies,
Where Noah dwelt, when waters rag'd around;
A warlike infirument of pleafing found;
And place of worfhip eafy to be found.
The initials join'd, with very little pains,
Will name a man much envied by the fwains.



CONTEMPLATIONS ON THE COMET, Written by Wm. Thos. Fitzgerald, Esq. That awful Stranger, to our wondering eyes! Which scares the timid, and confounds the wise; Still by the multitude beheld, from far, As the dread harbinger of Plague or War! Through boundless space pursued it's glorious way, Millions of leagues beyond the Solar ray! And now returns, astonishing our sight, A brilliant jewel in the realms of night! But whether it with heat the Sun supplies, Or moves a radiant Planet in the skies? And thus a mightier world through other steers, Whose days are ages, and whose minutes years! Of Newton's depth of thought, or Halley's pen!
To me it's placid light, and silv'ry rays,
Dispose my soul to piety and praise. Then let not Superstition's coward eye, With terror view this wonder of the sky: Nor think the Just, the Wise, th' Eternal Mind, Sends it in wrath and vengeance to mankind. Shall short-liv'd, feeble, and presumptuous man Presume the ways of Providence to scan? No-though by us but little understood, It comes from God, and therefore must be good !

Then you have nothing ohe to do. Turn gove Stocking into Shoe.

O female tyranny! that heart
Is ure consign'd t' eternal smart,
And lost to ev'ry peaceful hour,
That's sway'd by thy despotic pow'r!
For me, I'm doom'd to fortures sore,
Nor e'er must hope for comfort more:
Tho' once—but now for ever flown,
I happier, gentler hours have known.
Each night at opera or play,
I shone in brightest colours gay;
But when stein age, with ev'ry ease,
Depriv'd me of the pow'r to please;
An armed female tore my skin,
And then conceited me too thin;
Yet ied me with such tasteless stuff,
She soon perceiv'd I had enough.
But were I, reader, to declare
The stabs which now I'm for'd to bear,
And those from such as most pretend
To be my guardian or my friend;
You'd think me false as are the hearts
Of those, the source of all my smarts:
Hence, then, I will my woes conceal,
Till you my mystic name reveal.

Why are sen long stockings on the logs the forein tight

TO make out my ferfs, e'en Erkene would try,
And my feenif would much with to make it;
My rebole I am fure of whenever you're by,
And I heartify with you to take it.



FRONT VIEW of the THEATRE ROYAL DRURY LANE.

MY first is the cause of my second; my whole Brings a good man repose both of body and souls

WHAT first made Satan dare omnipotence, What 'gainst that serpent is the best defence, What caused Cain his brother's blood to spill, What sinners must, would they retreat from ill, What more than beauty in the fair we prize, What every day the farther from us flies; Glean these initials, and they will declare A-virtuous virgin, beautiful and fair.

THAT I'm of modern date, I must confess,
But yet I'm valu'd for my usefulness;
Small though I be, regard I justly claims
From the Fair Sex, whose fervant I became.
Sometimes in gay and rich attire I'm drest,
But when by those of low degree possest
Am coarsely clad, yet have such charms about me,
I'bat very sew good house-wives are without me,
I'bat very few good house-wives are without me,
I'hat very few good house-wives are without me,
I'd different foims and fizes I appear,
Tho' for the most part I'm orbicular.
Hard is my fite, you'll say, because that I
Am for my usefulness bang'd commonly:
Not only this, but piere'd through every pore
With arrows keen, till I can hold no more.
Worn out at last, I sall into difgrace,
And to a new successory yield my place.
Ladies, pray shew, fince I your fervant am,
Not why you use me thus, but what's my name:

MY first is a Chinese vegetable, a small portion of which administered to my second produces an English disorder, and yet my whole is a native of Iteland.



BY th' river Nile I first arose, A terror been to many; Six letters do my name compose, The greatest woe of any. Where-e'er I come distress appears In life, in death, in health; A known tormentor all my days, Nor brib'd by India's wealth. But take two letters from my name, It alters much the cafe, It cools the terror of my frame, And gives another face. Dear Ladies, take this one hint more, And then I'm fairly done; By letters lopping, fyllables I've more; A riddle this, or pun.

On TIME.

Time, empty toim, by fancy wrought,
Thin, subtle, flying, arry thought,
What shall we think of thee?
No sooner come, but fled and gone,
One flying instant quickly brown,
What can thy essence be?
Once thou art past, we call in vain.
No tears can bring thee back again,
Nor stay thy wing'd career:
Still flirting, changing, cutting short
Out joy, in spite of all effort,
While we are yilgrims here!
What past-time is, let sophists tell,
But let us use the present well;
And, in another sphere,
Without dispute we'll gladly find,
That present, future, past, are joined
To make us happy there.

WHAT oftentime kills, and is sharp as a sword, And water that's shallow (I'll give you my word) Make the name of a town that a fair one dwells near, Who had twenty new sweethearts to woo her last year.

And let the softer sex, the British fair,
Enjoy their coaches, and the easy chair.
Not thought upon these glories are by me,
From noise and all promiscuous tumuits free;
I covet not their wealthy domes and spires,
Nor golden stores my richer breast desires.
In bow'ry grottos and in flow'ry lands,
Whete zephyrs nurs'd, my happy cottage stands.
Far brighter strokes of thoughtful artist wears,
Than does a dome whose building cost ten years.
Here I reside; while all around me glows
The pride of May, and all that Flora knows.
In happy solitude my life I spend,
And often please, but never once offend.
I'm seldom seen, I live so much retir'd,
But often heard with sweetest music fir'd.

FOUR-FIFTHS of a point, a son of old Noah, One-fifth of a prude and four hogsheads of wine, When join'd together a town will express.



#### LINES,

Spoken by a Boy, born deaf and dumb, (but who had been taught to read, Sic. at the Asylum for such Children,) before a Meeting of the Subscribers, on his leaving the School.

THOUGH barsh my sounds, my voice though weak,
Your kindness, friends! forbids my fear;
What I, once dumb, attempt to speak,
With patient candour you will hear.

Encourag'd by your bounty past,
Which lent a wretched infant aid,
I come to take my leave at last,
And tell the progress I have made,

My mind would o'er its prison range,
And mourn its thoughts in darkness bound;
For all within was wild and strange,
And all was silent wonder round.

Though oft your moving lips I see,
No cheering sounds my ears admit;
All nature is as dumb to me
As I, alas! am deaf to it.

Aided by you, industrious art

Defective nature doth improve;
And helps me thus with grateful heart,
To thank you for your gen'rous love.

I came—nor knew to speak, nor read,
Lost to myself—my friends—and man:
I go—prepared to earn me bread,
And show the world your useful plan.

To hard the Despot from the Throne of France;
To hard the Despot from the Throne of France;
To hat the dread career of battle cease,
And gheer the Nations with returning Peace.
Europe, exulting, hails the glorions day,
And Britain triumphs in her Regent's sway."

A WORD there is five syllables contains, Take one away, no syllable remains.

MY first, the mother of a num'rous brood is; My next what monsters choose for their abode is: These make my whole, if rang'd in order right; A mortal gifted with strange pow'rs of sight.

FROM the third Henry's reign I my pedigree trace,
Tho' some will contend that more ancient's my race,
But in those early days my importance was small,
I ne'er came by chance but obey'd other's call,
Now so willing am I, no intreaties I need,
But I tremble and fear lest I should not succeed,
I'm a mere human creature, like you or another
But to form me requires neither father nor mother
And what is more strange I have often a brother:
I was born among riot, and tumult, and noise,
Of a numerous family, most of them boys,
We are none of us dumb, some of language profuse,
But two words are as many as most of us use,
One little hint further to give I think fit,
We all of us stand before we can sit.

MY first a tree that loves a wat'ry border; My next a being of superior order: My whole a creature that delights to eat From morn till night, though dainty of its meat.

# TO A MOTH FLUTTERING ABOUT MY CANDLE.

H. S. Cobbott.

Vain flutt'ring insect, pageant of an hour,
Come, let me thwart thy self-destructive will;
Short are the pleasures in thy little pow't,
And yet thoul't make them even shorter still.

How apt an emblem of mistaken man,
When in his veins flow youth's empurpled tide!
I see thy semblance to my kindred clan,
And own the folly shame would gladly hide.

Both are attracted by an empty blaze;
Pleasure to this, what flame to that supplies;
Each idly flutters in th' illusive rays,
Then falls a victim, and repentant dies.



My first all desire to be,
But none wish to be;
My second many wish to be, and
Many appear to be that are not;
My whole none wish to be, none like to be,
None need to be—yet many are.

MY first is French Fashion; my second a place Where animals nestle, a slovenly race; My whole is fair woman's superior grace.

MERCON PLACE, SURREY W

MY first, so says the sacred text, Was first created, but my next Man made, his restless head to hide. My whole's the wand'ring sailor's guide.

MY form is beauteous to allure the sight,
My habit gay, of colour gold and white:
Most nicely shap'd, tho' of proportion small,
Admir'd by many, and belov'd by all.
When Sylvia takes the air, it is my pride

When Sylvia takes the air, it is my pride To walk with equal paces by her side. Sitting, her silken lap becomes my nest, And sleeping I in her apartment rest; I near her person constantly remain, A favourite slave bound in a golden chain. And O how blest would Sylvia's lover be, Cou'd he exchange estates with humble me; Yet I without delight can near her stand, Nor feel the charming touches of her hand. And when she casts on me auspicious rays, I view no feature of her lovely lace, Blind and insensible of ev'ry grace.

Blind and insensible of ev'ry grace,
Some hold that birds and quadrupeds, tho' seen
To walk and fly, yet move but by machine;
That all things but the human kind (they'll prove)
Not by instinct, but hidden engines move.
Tho' empty speculations these, they'll be
Demonstrative, whene'er they're spoke of me;
For though I can both speak and go alone,
Yet are my motions to myself unknown.

A THING without which, 'tis my real belief,
You seldom would choose the best way to dress beef,
A song though I own it appears a strange thing,
No one person on earth can possibly sing,
'Tis the name of a man who holds a good place,
Though some in high station turn from him their face.

When Stella suspected my first shou'd be her's,
Altho' she mistook of the truth,
Yet what numbers she show'd no of feminine sits,
As she found me a modest young youth,
Importunate grown, I my second bucame,
In spite of the prospects of peli;
And altho' I must own I regarded her name:
Yet too much I noglected herself;
Till finding my first or my heart did prevail,
I of constancy pledg ther my word,
And perhaps you may knoth when I tell you the tale,
When I went, that I found her my third.



The Leat of Wergallant Admiral Lorde Velson,

MY first an organ of each vital frame, My last a poet of exalted fame.— By due observance you may gather hence An object grateful to the human sense.

MY first a preposition bring:
My next you must not say but sing:
And now the charm's wound up, for, lo!
A goddess, to whom all must bow.

WHAT by name I am, Ladies, if fpelt the right way, I'll take you to operas, balls, or to pay; In cloth, filk, or fattin, upon you I wait, To church, or to market, in low-like or flate, Your fervile attendant (yet hard is my lot)
Tho' not the me ft double-tongu'd flave you have got;
Alone I'am ill treated, trod under your feet,
While my rivalling coxcombs with kindnefs you treat;
Reverse but my name, I'm a strange fort of creature
As ever you knew, of ambiguous nature,
Two species resembling, and yet I am neither,
Of this, that, or t'other kind, yet I'm of either;
I'm a monstrous being, 'tis certainly true,
Take this one lint more, then dear Ladies adieu,
When all other creatures go chiefly to rest,
I then take my rambles, my name have you guest?

I AM a fruit delicious to the taste,
Rear'd by the hand devoid of wanton waste,
My virtues oft the cautious man beguile,
Cheer the dull spirit, and make the senseless smile.
Cut off my head, and then appears to view,
A crime disgraceful, for which th' guilty rue.
Now you are doing take away my tail,
As ladies sometimes hear what drives a nail,
Behead the crime, and add my rear again,
Presents a thing that often mimics men.
Transpose the crime, a fruit again appears,
Pleasant to youth, and those of riper years.

#### SONNET.

#### THE GLOW-WORM.

### Bp Charlotte Smith.

When, on some balmy-breathing night of spring
The happy child, to whom the world is new,
Pursues the evaning moth, of mealy wing,
Or from the heath-hell beats the sparkling dew;
He sees, before his inexperience deyes,
The brilliant Glow-worm, like a meteor, shine
On the turf bank;—amazid and pleas dhe cries
"Star of the dewy grass!—I make thee mine!"—
Then, ere he sleeps, collects "the moisten'd" flower,
And bids soft leaves his glift ring prize enfold,
And dreams that fairy lamps rillume his bower;
Yet, with the morning, shudders to behold
His lucid treasure; rayless as the dust.
So turn the world's bright joys, to cold and blank disgust.



## EPITAPH ON AN INFANT.

BY THE SAME.

'Ere sin could blight, or sorrow fade.

Death came with friendly care;
The op'ning bud to heaven convey'd,
And bade it blossom-there.

MY first runs fast, yet has no feet; Without my next there is no street; My whole of midnight power's the seat.

MY first to the farmer belong,
Are often his pride and his boast,
Not famous for singing a song,
Nor do they like hens, go to roost.
My second, all creatures must have,
Men and women, with fish, fowl, and beast,
For we neither can smile or look grave,
Without this appendage at least.
When empty, my whole is despis'd,
What a change when 'tis flowing and full;
By all nations THEN valued and priz'd,
And sincerely ador d by John Bull.

And but one vowel in the same;
And but one vowel in the same;
Possess'd in youth, in age I'm lost,
Or when by pain or sickness tost;
One man posses'd me more than all,
That ever trod this earthly ball.

Epilogue spoken at the Richmond Theatre by Mrs. Fordans on ber taking have of that Place for this Seafon; written for the occasion by H. Bunbury, Eff. Here, doom'd no longer or to romp or hog, Or, as a beau in breeches, be-the thing; To mem'ry still shall all your sports appear, The fprightly pastimes I have witness'd bere. Each manly exercise the green adorning; The fift the evening, and the bat the morning; Butchers full gallop, or a baker's barrow Annoying ladies in the lanes fo narrow; Nags who, knock'd up, refuse to mount the hill, Yet find their way at last into the bill. By wives molefted, nor by country coufins, Here bucks come down to pay their rumps and dozens; And dare do more than does become a man-To be as little lofers as they can. Methinks a poet here, of any kind, Or gay or penfive, may a fubject find-Here, with spring guns and sparagrals abound, And plumbs and feel-traps spread their lures around; In golden barges, where the city dames, Lugg'd by a horse up, greet Old Father Thames; 'Midst waving streamers, and tobacco fumes, Nodding to drums and trumpets-Dollman's plumes, Where Belles in boats fit broiling in the fun, And maids of bonour turn out bot at One; Where Mile, her flame exposing with her face, To flirt and angle, finds both time and place, Fishing, by turns, for compliments and dace. Here I, alas! no longer shall have leisure To gape at parties, as they're call'd, of pleasure! No more in such gay doings must partake, But, from my comic lethargy awake, Leave off this strain, and tune my note a new, And bid to Richmond a more fond adieu! Richmond! where Nature's partial hand is trac'd, With all her richeft charms supremely grac'd, Can I, unmov'd, your friendly manfions fly, Or quit these scenes, without a grateful figh? For you-your imiles to Jobson's wife extended, And-her gown gone-poor Beatrice befriended; Carels'd Hyppolita, and all her pranks, And fure Mils Peggy owes you many thanks, The gallant Sylvia could fome mirth afford, And Little Pickle lung-and you encor'd ! May this last effort for indulgence lue, And he, tho' last, not least approv'd by you! Farewell! -- What pleasure does reflection cause ! The dear remembrance of your kind applause ! Applause, that banish'd each intruding care, And rais'd this little frame to walk on air. Once more, Adieu! -- parting is such sweet forrow, That I could fay, Good night! till it were morrow.





THE reverse of fourteen, and extremes of eleven Unite, and you'll instantly have The name of a woman, six husbands in seven Wou'd gladly see laid in her grave.

ENIGMATISTS, whose prying eyes, See through the deep and dark disguise; Who will undoubtedly reveal, What I endeavour to conceal; On you I call; What is the name Of that which outlives time or fame; A flow'r that never fades away; A bright, refulgent, heavenly ray; The centre where all things repose; A garden where all goodness grows; The magnet unto which arts tend; To fmiling innocence a friend: It feales the heavens, illumes the earth, From whom fair science took her birth; A shield not pierc'd, an open gate; Maintaineth justice, killeth hate. Type of eternity, to thee I bend; Thou health ne'er fick, and life that ne'er shall end : Thou fun, whose glorious beams dispense around; And moon, with never fading fplendour crown'd.

I'M in a garret long confin'd, If so my master is inclin'd, Where, if my constitution's broke, I'm useless found as rotten oak; But if I'm us'd with proper care, A long confinement I can bear; And, when return'd to mother-earth, An hundred children may bring forth; But a strange change is wrought in me, I foed for cattle first may be; But if I'm to a monster thrown, He'll use me cruelly you'll own, As if he parted flesh and bone; Nor does his cruelty restrain, While I fcarce any form retain; Then am confign'd to artifts skill, Who make me any form they will ;-I'm at each treat, you must declare, Whene'er you see a pasty there; You, Ladies, too, when at your tea, Will very like apply to me, Then shew next year what I may be,



THE GARDEN FRONT of CARLTON HOUSE, the RESIDENCE of the PRINCE REGENT.

My first the lawyer's hobby tells, A fish my second doth impart; My total dignifies and dwells in eviry sympathising leart.

TWO names that once made monarchs bow; But which, alas! are humbled now; Give us a bard who has a claim Beyond them both, to honest fame.

L ADIES, I wonder, none of you as yet, On me to make a riddle e er thought fit. In fhady woods my parents may be feen, Enrich'd with cloathing of the finest green. They constantly are arm'd with pointed spears, Which ferve them for defence for many years. With cruel inflruments from them I'm torn, And tortur'd fo, I'd better ne'er been born. In a vile place I'm bury'd under ground, Then taken up, and in the river drown'd. Again I'm cleans'd from filth, then I am fold In every noted town to young and old; Then I become a trap, I do declare, And unsuspected, many I ensnare. Now after practifing this cous'ning trade, I'm thrown away by it, being useless made. By what I've faid you'll find me out with cafe, Yet I'm in hoj es it may not you displease.

the prometer of good and of ill, vice and of virtue, of jargon and skill, widom and folly, of peace and of strife, And am found with the matron, maid, widow, and wife: With kings, and with queens, and with beggars, I dwell; And am found in the palace, the cottage and cell; The destitute orphan, the heires also, I always attend on, wherever they go: The profitute female, and innocent maid, By me are directed, are led, and milled: With topers and hermits I ever am found,—And where plotters assemble I greatly abound.

THERE is a flower, may make your nose What its name is, if you transpose.



# THE ROSE.

HE rose had been wash'd, just wash'd in a

This rose was to Anna convey'd;
The plentiful moisture encumber'd the slow'r,
And weigh'd down its beautiful head.

The leaves were all wet, and the cup was all fill'd,

And it feem'd to a fanciful view,

To weep for the buds it had left with regret, On the flourishing bush where it grew.

I haftily fnatch'd it, unfit as it was,
For a nofegay fo dreeping and drown'd;
And fwinging it rudely, too rudely, alas!
I fnap'd it, it fell to the ground.

And fuch, I exclaim'd, is the pitiless part, Some act by the delicate mind; Regardless of wringing and breaking a heart, Already to forrow resign'd.

This elegant rose, had I shaken it less,
Might have bloom'd with its owner awhile;
And the tear that is wip'd with a little address,
May be follow'd, perhaps, with a smile.

A TOWN of some note to an admiral join By one crooked link of a letter between; And without more ado, if I rightly opine, The name of a statesman will quickly be seen.

My first is a term that in Ireland is us'd
For waters unmov'd by a tide;
My second, I own, has been often abus'd,
When int'rest two parties divide.

My whole has a head that is stor'd with deep thought
A heart that by nature can feel;
And once on a time independence it taught,
So they clos'd up its mouth with a seal.

Ceafe, ceafe, ye labourers, and ye tradefmen too, For lo! I come, to give the weary reft.

No more your labours, nor your schemes pursue, But for a while in my embrace be blest.

From burden'd beafts I take the galling yoke; Th' imprison'd school-boy from his task fet free; The rural hind now cracks his homely joke, Hails me his friend that gives him liberty.

Thus to dispense I range this spacious earth, And every weary wretch and corner find, To slight poetic frequent bring new birth, And vigour to the contemplative mind.

Tho' such my nature, I've the tool been made

To darkeft deeds, too horrid to be told;
For vice will often lurk in virtue's fhade,
And wolves difguis'd will creep into the fold.

MY first is a carriage you'll find it appear,
Although it is one that's not every year;
My next is a place from whence riches do roll,
Pray Ladies disgrace not yourselves with my whole.



HO' Bacchus may boast of his care-killing bowl,
And folly in thought-drowning revels delight;
Such worship, alas! has no charms for the soul,
When softer devotions the senses invite:

To the arrow of fate or the canker of care, His potions oblivious a balm may bestow; But to fancy that feeds on the charms of the fair, The death of reflection the care of all woe.

What foul that's possess of a dream so divine,
With riot wou'd bid the sweet vision be gone;
For a tear that bedews sensibility's shrine,
Is a drop of more worth than all Bacchus's tun;

Each change and excess hath thro' life been my

And well can I speak of its joy and its strife; The bottle affords us a glimpse thro' the gloom, But love's the true sunshine that gladdens our life.

Come then rofy Venus and spread o'er my fight,
The magic illusions that ravish the foul;
Awake in my breast the soft dream of delight,
And drop from my myrtle one leaf in my bowl;

Then deep will I drink of the nectar divine,
Nor e'er jolly God from thy banquet remove;
But each tube of my heart ever thirst for the wine,
That's mellow'd by friendship and sweeten'd
by love.

A METHOD pursu'd for to form wood for use, And some hing which wonderful matters produce, With a part of a beast, when preserved, will tell The right way a village in Surfork to spell.

MY first an inquisitive pronoun you'll find,
A negative strong 15 my second;
All things you can make in my whole are combin'd,
Tho' a slight piece of furniture reckon'd.

He liv'd on earth and did not sin, Guitless he liv'd and dy'd, And all his actions were most just, And to be justified.
Yet for all this 'tis sure in heav'n, He ne'er will find a place, Nor any of his ancestors, Nor yet his future race.

Complete, I am uncomme

HOU tyrant, whom I will not name, Whom heaven and hell alike disclaim, Abhor'd and shun'd for wholesome ends, By angels, jefuits, brutes and fiends; What terms to curle thee shall I find, Thou plague peculiar to mankind? Oh! may my verfe excel in spite, The willest wittiest imps of night! Then lend me for a while your rage, Ye maidens old, and matrons fage; So may my vein fatiric feem As vile and hateful as my theme. Eternal for to foft defires, Inflamer of firbidden fires; Thou bane of freedom, case and mirth, Thou pre-damnation upon earth, Which makes the tender fex endure Repeated deaths, without a cure; Thou ferpent with a harmless face, Thou lawful fcourge of human race, Thou fcorpion whom the angels fly, Monster whom birds and beasts defy, Whom fubtle Romish priefts eschew, And Satan (let him have his due). That wretch ( f fuch a wretch there be) Who hopes for happiness in thee, With vain pursuit, may fearch as well For truth in lies, or ease in hell.

MY first is a fish, and so is my second;
And my whole's a good sruit, by most
people reckon'd.



Brandenburgh House & Theatre, Chiswick, the Seat of the Margnavine of Anspush

Tho' but four letters form my name,
Six words you'll meet with in the same;
First I a schoolboy's game denote,
Revers'd, I'm sometimes on your coat;
I'ranspos'd, I'm in an alchouse found,
Again, you meet me in your round;
A period, if transpos'd again,
Again, you'll find me dread'd in rain.

My first is the reverse of out,
My second is a tree;
My third resolve, and you, no doubt,
A woman's name will see:
My total, when combin'd, will shew
A place for those who're sick and low.

Complete, I am uncommon, rare, Curtail me, Ladies, if you dare, I certainly shall fright you: Again curtaild, I'm from a wound, Again, a carriage then I'm found, To ride in 'twould delight you. AN article proper for keeping of food, And an effort you're making, if well understood; It connected together, the name will produce Of a place in most dwellings of very great use.

FROM whence I came, I don't design to test,
I left by the fame you know my name too well;
In every town where company refort,
I choose to be, likewife at England's court.
With France and Spain I never join alliance,
And to the Turks I ever bid defiance;
With conquering heroes, and with poets too,
I claim a part in every thing they do.
The mifer's gold, and prodigal attend,
And to reallovers am a constant friend.
Take this one hint, I'm found where cannons roar,
Ia London City, York, and many more.

5. My first, ftrange to tell! is both a road and a robber, a horse and a saddle. My second is a plant. My whole, an inclosure.

TAKE half of a many,
Prefix it to one;
Then wit, if you've any,
Tell what'tis when done.



# SONG .- Mr. Edwin.

A voyage over seas had not enter'd my head,
Had I known but on which side to butter my bread.
Heigho! sure I—for hunger must die!
I've fail'd like a booby; come here in a squall,
Where, alas! there's no bread to be butter'd at all!
Oho! I'm a terrible booby!
Oh, what a sad booby am I!

In London what gay chop house figns in the street!
But the only fign here is of nothing to eat,
Heigho! that I—for hunger should die!
My mutton's all lost, I'm a poor starving elf,
And for all the world like a lost mutton myself;
Oho! I shall die a lost mutton!
Oh, what a lost mutton am I!

For a neat flice of beef, I cou'd roar like a bull, And my stomach's so empty, my heart is quite full. Heigho! that I—for hunger should die! But, grave without meat, I must here meet my grave,

For my bacon I fancy I never shall fave;
Oho! I shall ne'er fave my bacon!
I can't fave my bacon, not I!

Y first is the father's delight,
My next doth enrangle a shoal;
In seventy poetical sect
Great Milton comprises my whole.

RIM, greedy, and ghaunt, lovely ladies, I come, I And humbly folicit a fmall piece of room, While I my achievements and valour proclaim, Then trust to your goodness to bring me to same. Let Rodney, Cornwallis, Drake, Elliot, and Hood, Swell the annals of Britain with rapine and blood; More captives I've taken, more thousands by far I've flaughter'd than ever thele did the last war. Yet strange, tho' unequall'd in prowess and skill, I'm fcorn'd by the great like a dæmon of ill: For if at the court I but once flow my head. I'm swept off that instant, and told with the dead: But the poor, not fo cruel, tho' humble their lot, Will freely allow me a place in their cot. In return, an industrious example I give, For I teach them to Ipin, and instruct them to weave. When fummer returns and Sol's genial ray With flow'rs decks the meadows, with bloffoms the fpray; Then on the gay hedge, or the fair mantled green, Or the golden-ting'd furze, I am frequently feen Attending my hufiness, my schemes to pursue, And strive the unwary by fnares to undo. But hold, charming creatures, I've fpoken too plain, Then tell the next feafon my nature and name.

OST useful my first; good or bad is my next;
My cobole (when betray'd) has thousands perplext.

Thro' life's rugged voyage each mortal must sail, Oit toss'd by the billows of fortune about;

Thro' life's rugged voyage each mortal must sail, Oit toss'd by the billows of forme about, This hour a calm, and the next one a gale, Makes all of the harbour of happiness doubt.



ROYAL MILITARY ASYLUM, for SOLDIER'S CHILDREN.

Enough alas! of sorrow and of pain
O'er Day's fair face a present shadow throws!
Enow there are, who, studious to complain,
Swell the black catalogue of former woes!
Be thine the happier art, with taste effin'd,
To make mankind in recollection blest—
Cull each delightful image of the mind.
And to a wise oblivion leave the rest!

Y fuff prolific finiles o'er all the earth Diffuse, exotic to that tyrant, Dearth; The zenith of my next at noon appears, And by me learn to reckon months and years; My webole hebdomedary does inspire The zealous heart with facred, latent fire.

O lift the drooping foul from earth to heaven, I was to man, by God, in pity given; Yet true it is, though of celestial birth, I never can be found unless on earth; For though on high th' uplifted foul I bear, E'en to the skies, I never enter there. From heaven excluded, and unknown in hell, With Adam's race alone on earth I dwell, By me the mean uprais'd, enrich'd the poor, Made bold the fearful, and th' expos'd fecure : Of me possest, the beggar can look down With pity on a king, and fcorn a crown; Greater by far, than whom without me fways The regal fceptre, and the world obeys. With wond'rous toil, great Hannibal, they fay, Hew'd o'er the lofty Alps his frozen way :-Lo! where obedient nature owns my pow'r, A valley fmiles where mountains frown'd before. When heav'n's artillery rends the parted fpheres, And instant death on ev'ry side appears : The crush of worlds, and fate I firm defy, Yet with the breath of life expiring die.

HENCE Sappho leapt, when driven to despair;
From whom arose the saw, "Labour in vain;"
What oft is us'd t'emit refreshing air;
Who in her flight was by a serpent slain:
Ye witty fair, the initials when combin'd,
Diffuse a pleasure to the seeling mind.



NO glory I covet, no riches I want,
Ambition is nothing to me;
The one thing I beg of kind heaven to grant
Is a mind independent and free.

With passions unruffled, untainted with pride, By reason my life let me square; The wants of my nature are cheaply supply'd, And the rest are but folly and care.

The blessings which Providence freely has lent,
I'll justly and gratefully prize:
Whilst sweet meditation and chearful content,
Shall make me both healthful and wise.

In the pleasures the great man's possessions display, Unenvy'd I'll challenge my part; For ev'ry fair object my eyes survey, Contributes to gladden my heart.

How vainly thro' infinite trouble and strife,
The many their labours employ;
Since all that is truly delightful in life,
Is what all, if they please, may enjoy.

Paftoral poet, and a fimple firain;
A Grecian gen'ral, and a tawny train;
A Roman ruler, and a brainless beau;
A modest matron, and a fearless foe;
A lordly lover, and a vengeful vice;
A hostile habit, and a fav'ry spice;
A mighty monarch, and a dainty dame;
A pious portion, and a furious flame:
These few initials join'd, define
The name and dwelling too,
of a kind, faithful friend of mine,
Who's always just and true.

ET poverty for once engage Your charity to grant a page, I feek but what I've fought; For whatforver fize or fhape, Or feature I attempt to ape, I'm feldom worth a groat. Yet tho I'm pinch'd with poverty, I keep a flave to wait on me, That likes me wond'rous well; . Whene'er I'm joyous, it is glad, And when I'm fullen, it is fad; Thus we concordant dwell. Whether I'm flout or flender made, A chief by chance, or drudge by trade; Whether I'm brown or fair: Whether to this or that ally'd, Pompous or poor, I'm puff'd with pride; Your favours I would share. Sometimes I am a hypocrite, A complete, perfect parafite; Sometimes a fcand'lous fcold : There's fcarce a lord in all the land, Or yet a strumpet walks the Strand, But I've scoff'd or cajol'd, If in my friend a foible be, (And few there are from foibles free) I please that precious part; Or if my foe a failing have, Like a nefarious, naughty knave,

HE priests of blithe Pan, an old Grecian game,
Her grandfon who wedded her brother;
The goddess of war;—eon the frontals, they'll name
What you owe to your friends, your father, and mother

I strive to make it imart.



### THE HIGHGATE OATH,

Full on your father look, Sir;
This is an oath you may take as you run,
So lay your hand on the horn-book, Sir.
Hornaby, Thornaby, Highgate, and Horns,
And money by hook or by crook, Sir.

Spend not with cheaters, or coz'ners, your life,
Nor waste it on profligate beauty;
And, when you are marry d, be kind to your wife,
And true to all petticoat duty!
Dutiful, beautiful, kind to your wife,
And true from the cap to the shoe-tie.

To drink to a man, when a woman is near,
You never should hold to be right, Sir;
Nor, unless 'tis your taste, to drink small for strong
beer,

Or eat brown bread, when you can get white, Sir, Mannikin, cannikin, good meat and drink, Are pleasant at morn, noon, and night, Sir.

To kiss with the maid, when the mistress is kind,
A gentleman ought to be loath, Sir;
But if the maid's fairest, your oath does not bind;
Or you may, if you like it, kiss both, Sir.
Kiss away, both you may, sweetly smack night and day,
If you like it, you're bound by your oath, Sir.

When you travel to Highgate take this oath again, And again, like a sound man and true, Sir; And if you have with you some more merry men, Besure you make them take it too, Sir; Bless you son, get you gone, frolic and fun, Old England and honest true blue, Sir.

My first is a spot on our faces oft found, Or an animal sleek who lives under ground; My next is an eminence you may ascend; And my whole does the husbandman often offend.

> ONCE most delightful to be seen, I stood with youth and beauty crown'd, Till cruel foes with weapons keen, First threw me prostrate on the ground.

There as I was wounded, helpless lay,
And tudely trod beneath their feet;
My colour chang'd, my strength decay'd,
My body burnt with scorching heat.

At length, like corpse in hearse convey'd, My scatter'd parts were hither sent; Of which, a stately pile being made, Myself, am my own monument.

Ponder this well, then look on me, And think of man's mortality,

THE source from whence plenty abundantly flow, Which affords many comforts we find here below, With what makes a close of a tune on a fiddle, But never intrudes itself into the middle, will discover a place, you all will agree, Whose shore is continually wash'd by the sea.

Uncouth I'm sometimes seen

MY first is what we all wish tot, my second is my Creator; would I had the happiness to be my whole,

Uncouth I'm sometimes seen upon the hand, Revers'd, I am the produce of the land; Curtail'd, I'm to the sciences allied, Again, I spread destruction far and wide.

Ladies, I malice am, entire, My tail cut off, I'm near the fire; Behead me then, and oh! beware You tumble not into a snare.



of Hill of RICHAROND HILL and BRIDGE.

MY first will in time to my last be burnt down; My whole is of Ireland a county and town.

ESTEEM'D where'er I come, my ussge kind,
At every house, I entertainment find;
If at a feast, I chance not to be there,
In haste for me, is sent a messenger.
The king, or emperor, would uneasy be,
Should he sit down without my company.
The meanest subject too, when he should eat,
If I be absent will not taste his meat.
And here, perhaps, you'll call me trencher friend,
Because at meals I constantly attend.
I taste your dishss all, I must confess,
Sometimes indeed to very great excess.
Yet, this is not because I take delight
In feasts, like some base greedy parasite.
To serve and please you is my sole intent;
For this I spend my strength,—myself is spent.
In short, I am an universal good,
Almost as necessary as your food;
Pure without spot, and from corruption free,
And saints themselves, have been compar'd to me.

MY first rolls on in rapid tides, My last with gentle current glides: My whole a residence has found, Far off, on trans-atlantic ground.

MY first a sphere, my next as round a thing; To these, my third and last, an adverb bring. My whole thus put together, will be reckon'd, Or I'm mistaken, like my first and second. MY first no author has used so licentiously as Sterne. With him it serves not only to divide sentences, but to suggest expressions, which decency will not utter, and to infinuate meanings, which, but for its impudent interference, might never have occurred. My second is observed by some in such a manner and with such views as to become a barren ceremonial, a folernn mockery, an arrogant humiliation; by others, with such visited and beneficence, in a manner so rational and so christian, as to be useful to themselves and to their neighbours, and highly acceptable to their Creator. My whole, in the days of our more frugal forestathers was supplied in plenty from their farms; we, more fasticious, I will not say more wise, unless the products of both the Indies are set before us, cannot fit down to it in comfort.



In this fair iffe, when Edward fill'd the throse, With many more to flourish I was known: Now me the continent alone can boaft; I thrive not where Britannia rules the roaft. I am no father, uncle, nephew, brother; Grandam ought not to be, nor yet a mother. Aunt, daughter, niece, or fifter yet I may, In spite of all the world can do or say, Hard fate! for life I must a pris'ner be, Unless some desperado fets me free; But if he's ta'en --- of (uch import am I, Most furely he would be condemn'd to die. To puzzle you, fair ladies, I would fain, But fear already I have fpoke too plain; Yet back or forward turn me, fure I am You'll always find me lit'rally the fame.

FROM what we all came, and to what we return,
Will certainly tell you my first;
The name of a god will my second explain,
My whole with the housemaid we trust.

I'M a magician of stupendous fame,
And the most pow'rful that e'er bore the name.
A strong enchanted caste I do hold,
That's now above a thousand lustres old;
Yet its foundation time could ne'er decay,
Nor yet the furious deluge wash away.
At first a glorious front attracts your eye,
Built by exact rules of symmetry;
All the first rooms are splendid, rich and neat,
Contriv'd for delic icy, ease and state;
But in remoter lodgings slaves I keep,
And fetter'd captives groan in dungeons deep;
My fetters are invisible but sure,
And commonly as long as life endure.
Here is my citadel, secure I lye,
And practise charms on all that travel by.
My flatt'ring promises all ranks ensnate,
The wise, the great, the rich, the brave, the fair,
They first approach my gates with eager joy,
Led by the pleasing curiosity;
But viewing all the apartments, the desire
Abates, and they as gladly would retire.
But, Oh! a potent verbal spell retains,
And holds them fetter'd in its magic chains.
How many for admittance do implore
In vain, but for dismission thousands more.

TWO names that once made monarchs bow; But which, alas! are humbled now; Give us a bard who has a claim Beyond them both, to honest fame.

MY first is used by great persons upon grand occasions, my second is produced by an affront, or want of good temper, my whole hides many a blemish in an old house. My first's the glorious source of light and heat, My second at each house you'll surely meet; My whole th' Almighty sent to chear mankind, And ev'ry one my blessed instruence find.



FOUR fiths of what a dairy maid Must call each morning to her aid; Then half of these already found, Will give what stands on holy ground. MY first is a harbour, my last is a shore, My whole is an island, I cannot say more.

FIRM to our post a numerous band
In martial order rang'd we stand,
Still ready upon every call,
With fury on the foe to fall:
A subtile foe that here and there
In parties ramble ev'ry where,
Ever spoiling and defacing,
What they chance to find a place in;
Ever lurking where they light,
Till raised by us and put to flight.
But, O ye powers! (of you we crave
That aid the generous and brave)
When we the injur'd wou'd redress,
And succour innocent distress;
When with oppressors vile we strive,
And would them from their shelter drive,
Grant us a dry and open field—
For should we summon them to yield,
In bogs and marshes still secure
They'd mock our vengeance, and defy our power.

FIVE hundred times less than my first is my middle, My last may be found in some parts of a fiddle: My ensemble, though not of proud fame, is a town, To the ladies of Suffolk and Norfolk well known.

THREE syllables compose a name, Which, when reversed, is still the same; It designates delicious fruit, Whose purchase, not all pockets suit

MY first is what we all wish for, my second is my Creator; would I had the happiness to be my whole.

Sonnet to the Moon.

Pale Queen of Night! thy ever-gentle ray Invites my Mule, with tributary lay, T' admire thy beams, whose influence impart A fecret calmness to a love-fick heart. Guide me, I pray, to Contemplation's bow'r, With Meditation to beguile an hour: But when abforb'd in endless search I rove, Striving thy origin and form to prove; Steal o'er mine eve-lids a fomnific glance, And end my doubtful wonder in a trance! Teach me with rev'rence to adore! and know That'tis enough for mortals here below, To ewn the Pow'r Divine that rules above, And praise his Name with gratitude and love.



She is two fifths of a mechanic, and the whole of any thing; and four fixths of mild, and a fish. Her disposition is what a fairy is sometimes called, and part of a fallity; it is an ejaculation, and what we write with.

Her manner is what is always used in deception, and the comparative of little; it is what we all love,

> Pretty like her fense, and little, Like her beauty frail and brittle.

MY first a vowel of distinguish'd place, My next a rebel of inferior race; My last an English pronoun will be found, My whole a mansion built on classic ground.

AN article proper for keeping of food, And an effort you're making, if well understood; If connected together, the name will produce. Of a place in most dwellings of very great use.

THE source from whence plenty abundantly flow, Which affords many comforts we find here below, With what makes a close of a tune on a fiddle, But never intrudes itself into the middle, Will discover a place, you all will agree, Whose shore is continually wash'd by the sea.

MY first an inquisitive pronoun you'll find,
A negative strong is my second;
All things you can name in my whole are combin'd,
Tho' a slight piece of furniture reckon'd,

MY first is a carriage you'll find it appear,
Although it is one that's not every year;
My next is a place from whence riches do roll,
Pray Ladies disgrace not yourselves with my whole,

A Tree, with a vowel annex'd, will unfold, A thing not amiss when the weather is cold.



The NUN.—From Pains of Memory, by Mr. Merry.

A SK the meek Nun, who, fled from worldly care, Is doom'd to long involuntary pray'r;

To mengre fafts, and nights of broken reft, With bufy Nature struggling in her breast;

Ask, if the deem in her forlorn'abode, That fad feelusion is the will of God;

That her blue eyes so languishingly sweet, Were meant to hide their lustre in retreat;

And, dimm'd with tears, eternally to trace. The dull, the holy horrors of the place;

Those glowing lips, with vermil dews o'erspread, To kis the mould'ring relicts of the dead;

The ear's vibration, but to catch the swell Nocturnal, of some melancholy bell;

Unknown the thrilling extacies, that move In the soft whilp'rings of the voice of love;

The fense of seeling drawn o'er every part, And and the sine emotions of the heart, Were they bestow'd, a mournful wreck to lie In the oblivious gulph of bigotry? Her trembling tongue the motive would explain, That fix'd her thus, alas, to live in vain.

Some dread remembrance of departed joy, Beguil'd her reason, pow'ful to destroy!

Leit her like yonder leasses furnb to sade, Hid from the light, and with ring in the glade.

THERE is a flower, may make your nose What its name is, if you transpose.

MY first is a harbour, my last is a shore, My whole is an island, I cannot say more.

What a whimsical creature's John Bull! He belongs to a whinsical nation; His head is with crotchets cramw'd full, And he's changing for ever his fashion. No matter to him right or wrong. So John be permitted his snarling, · An election, a cock-fight, or song, Or abusing the Doke and his darling, Now politics bother his head; And now the prime fashion is boxing. Then the terrible high price of bread, New Cochrane, stock jobbing, and hoaxing, Horse racing, the four-in-hand club, Abuse of his Prince and his betters, Mext delighted the Mounseers to drub, And-no prison i., future for debtors Dector Solomon's Balm to renew, Past youth and lost vigour to restore, Spring wigs to make old heads look new, A learned Pig grown into a bore. Then a Hattentot Venus so rare, Good fack! what a comicel show! And, to make John exultingly stare, The Emperors all of a row. With surprise to make John next afraid, A Monster appears on the sea, Which turn'd out to be but a mere maid, Whose green har was all fiddle-de-dee. But talking of long hair, good lack! With frizzled up whisker'd Cossack! How delighted was John and his wife, Oh't he pleas'd Mrs. Bull to the life, But the greatest most favourite whim, Is Boncy pent up in a cage, All the world must be looking at him, Because 'tis the fashion and rage. Now Piecock's no longer the thing, With his Elephant of his Hyenu, For all polish'd circles now ring. With the Monster sail'd for St. Helena.



S OME yield their breath to hoary time, And others perish in their prime; And he whom death the longest igares, Is but the witness of more cares.



Henceforth upon thy early bier I'll daily shed the gushing tear, And waste in sighs the tedious stage. That closes life's sad pilgrimage. For ah I no more the orient ray. Soft glitt'ing on the ocean's spray; No more the mead, with flowret's drest, Can waken tapture in my breast. Come then, my child, and let me share. In death's dread hour thy constant care, And let me, from life's sorrows free, sink in the grave and rest with thee.



The nterest of the

Interest of the Poor and their Duty are the same;

For

Cleanliness gives Comfort,
Sobriety brings Health,
Industry yields Plenty,
Honesty makes Friends,
Religion procures Peace of Mind,
Consolation under Affictions,
The Prospect of God's Blessing,
through Christ, in this Life,
and the Assurance of endless Happiness
and Glory in the Life to come.



#### AN UNFORTUNATE MOTHER TO HER IN-FANT AT THE BREAST.

BY MISS ROACH.

UNHAPPY child of indiscretion! Poor slumberer on a breast forlorn; Pledge and reproof of past transgression, Dear, tho' unwelcome, to be born.

For thee, a suppliant wish addressing To heav'n, thy mother fain wou'd dare; But conscious blushes stain the blessing, And sighs suppress my broken pray'r.

But, spite of these, my mind unshaken, In parent duty turns to thee; Though long repented, ne'er forsaken, Thy days shall lov'd and guarded be.

And lest th' injurious world upbraid thee For mine, or for thy father's ill;

A nameless mother oft shall aid thee, A hand unseen protect thee still.

And though, to rank and place a stranger, Thy life an humble course must run; Soon shalt thou learn to fly the danger Which I, too late, have learnt to shun.

Meantime, in these sequester'd vallies, Here may'st thou rest in safe content; For innocence may smile at malice, . And thou, O thou, art innocent,

Here to thine infant wants are giv'n Shelter and rest, and purest air; And milk as pore—but mercy, heav'n!
My tears have dropt, and mingled there,



I am the fpring and life of trade;
Am fix'd in England and wellknown;
But, if you take away my head,

I'm found within the torrid zone.

My head if once more from me torn,
I then become, the france to tee,
A native of the frigid zone,
And at the poles for ever dwell.

# REFLECTIONS ON WAR.

FROM HOLLOWAY'S PEASANT'S FATE.

O, say what Fiend, with hate infernal fraught,
Of horrid war th' accursed science taught?
Bade man his brother's hwful right aware,
And in his broom plange the fateful blade,
Then variish'd o'er the deed with some proud name
Of deathless Glorys, and immortal fame!
Enough, my Muse! nor stain the rural verse

Enough, my Muse! nor stain the rural verse With themes e'en laney shudders to rehearse: Yet Sympathy's soft eye must overflow At War's rude havour—source of handin wee!—In vain will Charity extend her hand! In vain soft Pity try her influence bland!—Unseen Distress in haunts obscure must pine, And Virtue sacrifice at corrow's shrine! So her who wheths the wondrous system, wills,—The creature Man but his design fulfils.

Not that the song condeans the hostile strile Of valurous Britons, prodigal of life, When herce Invasion threats their sca-girt shore, And proud Injustice bids the battle roar: No! let them hear the sword, and couch the lance, And, he d with patriot energy, advance From cuies crowded, and the calm retreat, Where unmemorial Peace has fix'd her seat. Then let them hasten to their country's call,-Wives, tamilies, and friends, their dearest all Demand their aid,-their father's laurel'd shades Shall smile, evoltant, from th' Elysian glades; Assisting Heav'n their danntless hearts inspire, To scourge the faithless nation in their ire; The oak-leav'd garland shall their brows adorn, And fame proclaim their deeds to ages yet unborn

I love your poety and your eafy strain,
I love your pieces when they're written plain;
I love the book where knowledge doth abound,
I love the leaf where learning's to be found;
I love the learned ladies for their skil,
I love the untaught much against my will;
I love the ancient, 'cause I'm full of days,
I love the young, because I'm fond of praise;
I love the lawyer, 'cause I like a see,
I love the meagre, 'cause the lean like me;
I love the peasant, 'cause I like a clown,
I love the country though I live in town:
Another hint, dear ladies, ends my lay,
I shun the night, but I embrace the day.

Virtue's a folid rock, whereat being aim'd
The keenest darts of envy, yet unhurt
Her marble hero stands, built of such basis,
While they recoil, and wound the shooter's face.



THE RESIDENCE OF THE LATE MEPERCIVAL EALING.

Virtue, the strength and beauty of the soul, Is the best gift of Heav'n: a happiness That, even above the frowns and smiles of sate, Exalts great nature's favourites: a wealth That ne'er encumbers, nor to baser hands Can be transferr'd.

My first, if 'tis good, I love to my heart, Holy writ says, if double the better; Not so of my next, tho' oft hid by art, Yet to time (sad to tell') is the debtor. My whole is uncertain, 'tis good, or 'tis bad, As excumstance suits it must prove, A challenge, a gift, or fine things to be had, Or a meeting with her I best love.

SOMETHING, but what I am, I scarcely know, Whom all have felt, but none have seen below. A found I'm not, nor fhape, nor colour wear, Altho' perceiv'd by touch, by eye, and ear. I'm fweetly horn upon the lovelieft bed, By fome brilk fwain prepar'd, and gentle maid; Sweet is my birth; aias! how fhort my ftay! I hardly live, but vanish quite away. Like life each momentary pleafure flies, Lives but in birth, and in creating dies : Yet ever bleft by the creating pow'r, We die, we live, ten thousand in an hour. Some fay they hate me, but they know they lie; All know they love me, but they know not why. By all I'm fought, thro' England, France, and Spain; The mad, the wife, the modest, and the vain : With porters, fwains, with kings and monks I dwell, And please the town, the cottage, and the cell.

A city's name in Britain's noble isle;
Part of the world where most the muses smile;
That which distinguishes the day from night;
A white robed virtue that endures the light;
A rich and fruidal quarter of the year:
Th' initials join, a name will then appear,
Whose graceful art and elegance combine,
And sweetest accents flow in every line.

The head of a snake, and the tail of a goose,

The heart of a beast, and initial of lore;

Those parts when connected will plainly produce,

What carries a secret the wide world o'er.



## A MORNING HYMN

Soon as the dawn has streak'd the sky,
To thee, my God, my voice I'll raise;
Soon as the light salutes mine eye,
To thee I'll tune my song of praise.

Thy hallow'd name my heart shall warm,
To thee my soul her pray'r shall pour;
To thee, who still, secur'd from harm,
Preserv'st me in the midnight hour.

Still, gracious God, my heart direct; May all my labours seek thy praise; Do thou my heedless feet protect, And still to thee my wonder raise!

# AN EVENING HYMN

Eternal glory, Lord, be thine,
For ev'ry blessing I have known:
May grateful songs of praise be mine,
And may those songs ascend thy throne!

My heavy eyes in sleep I'll close, Secure in thy almighty care; And bid my weary limbs repose, Confiding still that thou art near!

Then when the sleep of death shall come, With faith and hope let me obey That pow'r which calls me to the tomb, Expectant of eternal day!



With monks and with hermits I chiefly reside, From camps and from courts at a distance: The ladies, some say, can't my presence abide, But, to banish me, join their assistance.

I seldom can flatter, tho' oft show respect, To the patriot, the preacher, the peer: But sometimes, alas! a sad mark of neglect, I'm a proof of contempt and a sneer.

I once, as the chief of our poets record. Was pleas'd with the nightingale's song; Yet, such my strange taste, I leave lady and lord, And oft wander with thieves all night long.

To the couch of the sick I am frequently nigh, And I always attend on the dead : But so bashful am I, so uncommonly sky. As soon as you call me, I'm fled.

What is it has resistless charms, What is it anger soon disarms, What is it softest passions move, love?

What is it doth the heart invade, What is it can alone persuade, What gilds the lover's servile chain, And clips the wings of flying | And makes the slave be pleas d and vain?

> See here the strangest elf beneath the sun, The child of fancy, accident, or fun: When one of these, or malice, gives me breath, I'm doom'd to travel, ere I meet my death. The greedy ear I enter, strike the drum, Increase in size, then from the mouth I come; The more I wander, more I gather strength, And stretch my substance to a monstrous length; Extend o'er distant seas, and oceans wide, Advance with ev'ry wind and ev'ry tide; Relate such wonders none besides can tell, And foster mischief more than doing well. Sometimes invisible, am only heard, And more miraculous, the more prefer'd. Heedless of public, or of private weal, In truth and hes without distinction deal; Bring to my author fame, or dire disgrace, And have, like vagabonds, no resting place: I'm here, I'm there, am no where long confin'd; And hence, ye fair, my name you'll quickly find.



Why, fair maid, in ev'ry feature,
Are such signs of fear express d?
Can a wand'ring, wretched creature,
With such terror fill thy breast?

Do my frenzied looks alarm thee?
Trust me, sweet! thy fears are vain:
Not for kingdoms would I harm thee;
Shun net, then, poor Crazy Jane.

Dost thou weep to see my anguish?
Mark me! and avoid my woe;
When men flatter, sigh, and languish,
Think them false,—I found them so!
For I lov'd, oh! so sincerely,
None could ever love again;
But the youth I lov'd so dearly
Stole the wits of Crazy Jane.

Fondly my young heart receiv'd him,
Which was doom'd to love but one:
He sigh'd, he vow'd, and I believ'd him;
He was false, and I undone.
From that hour has reason never
Held her empire o'er my brain—
Henry fied, with him for ever
Fled the wits of Crazy Jane 1

New, forlorn and broken-hearted, And with frenzied thoughts beset, On that spot where last we parted, On that spot where first we met, Still I sing my love-lorn ditty, Still I slowly pace the plain, Whilst each passer by, in pity, Cries 'God help thee, Crazy Jane!' If I obtain my first I shall be happy; if I gain my second, I shall be rich; but the union of both (as my third) would render me unhappy.

On the expedied Arrival of Marquis CORNWALLI

in England.

To that noble, that exalted character, which has long been held in the highest estimation by every true-born Englishman, respected by the greatest heroes of other nations, and will for ages stand revered in the annals of this country, an eminent example of Loyalty, Courage, and Philanthropy—

To the most Noble Marquis Cornwallis, the fol-

lowing lines are respectfully inscribed,

By his Lordship's most devoted,
And most obedient servant, E. B.
The Warrior comes! welcome as chearful spring,
When her mild train all Nature's treasures bring.
Be still, ye storms! let every gentle gale
Propitious hover round each swelling fail!
The gen'rous Hero comes, with glory crown'd,
And plants fresh laurels on Britannia's a und.
A Hero from a race of warriors sprung,
Of same more fair not c'en the Grecian sung.
England now proudly claims him for her own,
Eager to place him near her facred Throne.
Then join, with mutual warmth, both heart and hand
To hail Cornwallis on his native land!

Let all the fons of Britain loud rejoice,
Blow the shrill trumpet, raise the clarion's voice!
Battles no more fond mothers shall detest,
But with war tales inspire the youthful breast;
Repeat his noble deeds, his glorious name,
And to their sons impart his love of same.

O D E.

Come, thou fost parent of the bending lyre,
With foul-enlivining strains my verse inspire!
The slow'ry garland haste prepare,
With myrtle wreaths entwine his hair!
Let roses and each blooming slower,
Adorn fair Culford's rural bower!
Let music pour its dulcet strains,
To greet him on his native plains!
Each grateful voice in union rise,
And wast his praises to the skies!

Justice and Mercy, hand in hand, Precede the Hero's conqu'ring band. He comes, like Roman fires of old, Untainted with the love of gold: With spirit bold, but gentle mind, Compassionate to all mankind: And true and faithful as the dove, When setter'd in the chains of love.

Now join with heart and jocund glee,
To all around recite the tale!
The Victor fets the captive free—
May Virtue ever thus prevail!

May Truth and Honor evermore
Triumphant reign from flore to shore!
With patriot zeal and ardent mind,
Domeflic blessings he resign'd:
The Nero of the East he sought,
And set his savage tribes at nought,
Impres'd his haughty soul with fear,
And chas'd the tyrant as a deer.
His sons, as hostages, secur'd,
No cold insulting looks endur'd;
But in the Vistor joy'd to find
A British Father far more kind;
A Father, who could lead their youth,

To Honor, Wisdom, Peace, and Truth.
Convince them, Mercy far more brilliant shines,
Than all the sparkling gems of India's mines.
May Tippoo's sons, now taught to spare,
No more refuse Compassion's tear!
And may they teach the parent stem,
To shew that mercy shewn to them!
Grecians and Romans now must yield
The honors of the well-fought field:
E'en Philip's son be fam'd no more
For conquests on the Indian shore:

But Ocean on his waves shall roll
Cornwallis' name from Pole to Pole.
Prepare the feasts the garlands bring,
Let peals on peals triumphant ring!
Cornwallis be your fav'rite toast,
His Sovereign's pride, his Nation's boast!

Curses and blessings from my first proceed, As very oft in history we read; The reeling sot, with half-clos'd eyes, In vain t' effect my second tries; Without my third, you'll clearly note, A good charade is seldom wrote.



THE theme of a poem some reckon divine, Cline;

on the clouds the fun's reflected rays,

My second pass'd the great decree,
And streight my first all beauteous rose,
Like Venus from the foaming sea,
A tale that every body knows;
When Bacchanalian sparks convene,
And quaff the oft replenished bowl,
Delighted with the joyous scene,
You there may see my well-known whole.

TO cheer the heart and mend the mind. To make us grateful, good, and kind, Was always deem'd the work of reason, Which in the end is fure to pleafe one; But how the bufiness is effected, By what Superior skill directed, We now want leifure to enquire-Th' Enigma waits the fair's defire :-My various merits to rehearfe Would claim the most exalted verse; The muse of Pope, of Rowe, and Prior, From me receiv'd its polish d fire; I taught their numbers how to glow, And tell the tale of blifs or woe. When fond mamma her darling spares, To undergo a schoolboy's cares, I lead the stripling up to man, Of learning teach the mazy plan, The charms of virtue, force of fcience, And nature's infinite reliance. Does Delia dance, or fing, or walk, Or drefs, or play, or read, or talk; I give to ev'ry grace its beauty And shew her where she owes her duty. The fmile, the frown, the lifp, the leer, I teach their proper time and fphere. The wanten wish, the forward look, One hint from me, one flight rebuke, Will quick reprefs the hold intruder, That would from virtue's paths delude her. Seek me, ye fair, and you will find Your lovers ever true and kind,

Should my first in hand be taken, Soon my second part appears; Now lest you should be mistaken, Mira view dissolv'd in tears.

Innocence in beauty blending,
In my lovely whole there are;
Modest, meek, and condescending
Strive to pattern this ye fair.

WHEN on the clouds the fin's reflected rays,
To gazing mortals the bright arch difplays,
My fryf refplendent thines, my next, ye fair,
Reigns little lord of water, earth, and air.
Connect my parts, my whole will name
A youthful rev'rend fage,
Whole peerlefs parts and footlefs fame
Might half reform an age!

An trush Beng sterk com By sterk is a grant of and it would say in the constraint son of wo

THE theme of a poem some reckon divine, [cline; A heautiful fruit, and of numbers the least, A plant very useful that's brought from the East; An animal wild in the fields often seen, A part of your face, and a shrub ever green; These initials a Poet will name of grean worth, And Bristol's renown'd as the place of his birth.



My first is an heir, my second a snare,
My whole is the offspring of fancy;
I sent it one day, with a charming nosegay,
As a token of love to my Nancy.

Well known friend, to many hardships bred, From darkness rears its unaffuming head, And humbly fues, nor hopes to fue in vain, The fair to liften to its plaintive ftrain. On healthy hills, where purple hather blooms, And fertile fields, where flowrets shed perfumes; In winding vales, where ftreams meand'ring flow, And fliady woods, where the fweet hawthorns grow, My parent ftray'd, from fervile houdage free, And reap'd the fruits of facred liberty! But ah! what tongue, what language can relate The weeful change, the fad reverfe of fate? A ruthless favage, deaf to ev'ry cry Of pity, on them cast a longing eye. Then from these scenes, where time, unnotic'd, fled, They are, alas! by vile affaffins led, And, doom'd to death, oh! fad heart-rending thought, Ere I am form'd, or to existence bought. At length thre' nameless ills I'm brought to light, And clad like innocence, in pureft white; Then to the world I my affishance lend, And prove, ye fair, your guardian and your friend. By me you fee the road you ought to run; By me the youth the paths of error fhun; By me the statesman finks in airy dreams; By me the thief performs his midnight schemes; By me the poet racks his tortur'd brain : By me the mifer counts his darling gain ;-Yet fate pursues, nor can my deepest skill Elude the blow, or mitigate the ill: For I'm imprison'd like an abject slave, And doom'd by tortures to the filent grave, And if I shrink from my repeated woes, A foul-mouth'd rafcal tweaks me by the nofe; Yet I my foes blefs with my latest breath, And end my fuff'rings in the arms of death.

See round the jocund board my first display'd, Midst smiling maids in winning charms array'd; My next alost commands the rusic's eye, For in my space he flores a fresh supply; 'Twas Delia's fair hand that form'd my whole, And made me subject to her sweet controul.

Bleffings ever wait on virtuous deeds; And, tho' a late, a fure reward succeeds.



Great minds, like heav'n, are pleased with doing Tho' the ungrateful subjects of their favours. Are barren in return. Virtue does still With scorn the mercenary world regard, Where abject souls do good, and hope reward: Above the worthless trophies man can raise, She seeks not honeur, wealth, nor any praise, But with herself, herself the Goddess pays.

AY I prefume in humble lays, While this grand maxim I advance; That all the world is but a dance; That human kinds, both man and woman, Dance, is felf-evident and common: When Orpheus struck his lyre of old, All Nature danc'd we have been told; David himfelf, that god-like King, Could dance, we know, as well as fing. Folks, who at Court would keep their ground, Must dance attendance the year round. Whole nations dance : gay, frisking France Has led the English many a dance; And fome believe, that France and Spain Refolve to take us out again. All Nature is one ball we find: The weather dances to the wind; The fea itself, at night and noon, Rifes and capers to the moon; The moon around the earth does tread A Cheshire round, yet ne'er looks red; The earth and planets round the fun Do dance; nor will their dance be done, 'Till Nature in one dance be blended; Then one may fay, " The ball is ended."



Tho' faintly shines this winter's sun, And short his visits be,

He warms my heart, for oft, I hope,
He shines on you and me.

The moon too, beauteous queen of night!
Enraptur'd still I see;
For sure I think her rays serene
Are seen by you and me.

And gaily burns our rural fire,
And happy should I be;
But cold's my heart,—there wants a charm—
It warms not you and me.

And fiercely blows this cold north wind,
For ruffian blasts has he;
But bitterer far that zephyr's breeze
Which parted you and me.

A TOWN of some note to an admiral joint
By one crooked link of a letter between;
And without more ado, if I rightly opine,
The name of a statesman will quickly be seen.

Beauty's light lines my tiny toottteps trace, And to your charms give harmony and grace .-Yes, lovely nymphs, wave but your snow-white hand, I rife, -I fly, to execute command: O'er head and ears in love I act my part, Conjoin and fep'rate thoulands by my art, Should foes affail, to topmost heights I rife, And hurl them headlong down the yielding fkies: My task perform'd, I quit your warm embrace, And to a footy brother yield my place: My contrast quite, for 1 in white appear, Nor vary fath ons with the varying year.— Tho' I'm of polish'd parts, 'tis past dispute, My parent was a most unwieldy brute. My parent, did I fay ?-waft me once more, Ye passing gales, back to my native shore, Where blazing funs their potent beams unfold, Impregnating the yellow fands with gold ; Where twice ten thousand aromatic flow'rs, Perfume the air from groves and orange bow'rs; Where the fost spice-kifs floats on zephyr's wing, And opening buds fweet emanations fling .-Delufion all,-the dream of blifs is o'er, And I am, ladies, what I was before, Your servant ever ;-to your persons true, So, till to-morrow's fun, -adieu! adieu!

A METHOD pursu'd for to form wood for use, And some hing which wonderful matters produce, With a part of a beast, when preserved, will tell The right way a village in Suffolk to spell.



HIMLAY, STAFFORDSHIRE. \_\_\_ Seat of Land For Dudley & Ward

SONNET TO A FLOCK OF SHEEP.

Symbols of innocence! in safety pass,
No one shall harm ye, or molest ye here;
Come then, and crop the spiry blades of grass,
Moist with the falling of the morning tear.
When cylning breezes fan the dusky pine,
I'll see ye penn'd, then homeward trace my way;
And on my couch my wearied limbs recline,
Till o'er yon mountain gleam th' orient day.
From ye, I'll learn the flow'ry path of peace,
And love my brethren as ye love your kind;
So will sweet calmness in my breast increase,
And soothe each passion that disturbs my mind.
Thus, Nature-taught, I surely shall enjoy
Those purest pleasures, which will never cloy.



In me behold creation's brightest child, In glorious pomp and majeffy array'd; Nature when first she faw me joyous smil'd, Exulting in the work herfelf had made. I chas'd old chaos from his native home, I piere'd the pathless realms of gloom and shade; Almost, like thought, the spacious world I roam, And ev'ry corner of the earth pervade. I to mankind the works of God difplay, From huge balæna to the puny mite; The glow-worm's taper, and the fun's bright ray, The lucid foftness of the star of night. Reauty unless for me would want her charm; I cheer the captive in his lowly cell, I free the child of terror from alarm, And empty phantoms of the night dispel. The feather'd choir join in fengs of praife, When first my presence joins the leasy grove, With grateful joy their tuneful matins raife, Save birds obscene that love midit shades to rove. E'en vegetation owns my pow'r divine; Thro' me the imiles with tints of varying hue; To meet me, fraight ascends the tow'ring pine, Striving in height his fellows to outdo. I dart the ocean's mountain waves beneath; I with the comet roam empyreal space; I form the bow of heaven, and I wreath Bright buds or beauty with folt tints of grace.

Without my first you dazzling orbs of light, Had been for ever hid from Newton's fight; The tortur'd slave my second justly fears; And its dread name sounds hurshly in his ears; My whole, Diarians, is by you possess d For right before your eyes I stand confers d.

My first is what I'd wish to do this night,
My second what I'd wish my wife to be,
My whole is ladies, if I judge it right,
What lovers are when they are on their knee.



Henham Hall, Sufforts, the Sent of Lord Rous

Concentred in one form by nature, We brethren five are found together, And yet fuch apathy each other Does guide, no one will aid ano her . Thus in the form and driving show'r, 'Tis one alone must feel its pow'r; Or when the rattling thunders roll, Or lightning daunts the timid foul, One, as before, must hear the crash, And only one will fee the flash; Or are we bidden to a feaft, One fill for all the reft will taffe; But while it pleas'd enjoys the flavour, Another may partake the favour. Ingenious ladies, now tell me, What can this myffic puzzle be,

### MODERN SONNET,

TO AN OLD WIG.

ALL thou! who lieft fo faug in this old box; With facred awe I bend before thy fhrine! Oh! his not clos'd with glue, nor nails, nor locks, And hence the bliss of viewing thee is mine. Like my poor aunt, thou hast feen better days ! Well curl'd and powder'd, once it was thy lot Balls to frequent, and mafquerades, and plays, And panoramas, and the lord knows what! Oh! thou haft heard e'en Madame Mara fing, And oft-times vifited my Lord Mayor's treat; And once, at Court, wast noticed by the King, Thy form was fo commodious, and fo neat. Alas! what art thou now? a mere old mop! With which our housemaid Nan, who hates a broom, Dufts all the chambers in my little shop, Then fl.ly hides thee in this lumber room! Such is the fate of wigs! and mortals too! After a few more years than thine are past, The Turk, the Christian, Pagan, and the Jew, Must all be shut up in a box at last! Vain Man! to talk fo loud, and look fo big!

How small's the difference betwirt thee and a wig !
How small indeed! for, speak the truth I must,
Wigs turn to dusters, and man turns to dust.

IF I can plant, with feventeen trees, Twice fourteen rows, in each row three; A friend of mine I then shall please, Who says he'll give them all to me.



Ye ladies fair, fay what am I,
Diftinguish'd by my crimson dye.
Most likely 'tis I took my tise
From mother Eve in Paradise.
She, tasting the forbidden tree,
Gave birth to Shame, and Shame bore me.
Yet I from diff'rent causes rise,
Seize innocence by quick surprise,
And tender souls I oft unhinge,
But shameless wretches feldom tinge.
The pink, the tulip, nor the rose,
Can a more lovely hue disclose.

The fairest nymph upon the plain
To put me on need not disdain.
The bards in metaphors adorn,
With me, the rose and rising morn.
I glowing rise, but short's my stay,
For instantly I sade away.
Now, fairest ladies, I suppose
You'll from these hints my name disclose.

CRUSH'D by oppression's weight, thou shalt confess, The woes I feel my fury can't express; Straggling and choak'd, how can I but detest. The tyrant's gripe, who would my foul molest: E'en in that moment forc'd to jig it light, Tho' beaten—wounded—dance with all my might.

I'M a thing which too often occasions alarm,
But if known when I'm seen, I more frequently charm;
To a bush I stick fast, for sear of a fall;
At midnight I'm bright as a beau at a ball:
My brethrea and I could enlighten the stage,
Allowing sull scope for the actors to rage;
Of my kindred you'll find some in every state,
Who in gloom, or in splendour, submit to their sate.



## ODE TO A REDBREAST.

Sweet bird, whose melting lay O'er hills of purpled snow See faint the radiance glow, And fleeting shadows brush you iced streams.

Approach, devoid of fear; No cruel heart is here: On thee shall Pity lift her glist'ning eye-Amid you leafless grove, Dejected dost thou rove, And shiver with a solitary sigh?

O fly the dreaty shade, Which fatal snares invade! There, there the truant school-boy bends his way: No sympathy he feels, But death around him deals, Wild as the hawk that pounces on his prey-

Yes-tho! the morning rise O'er azure-vaulted skies, With a pale lustre shines the frosty sun: For thee my cheerful fire Shall genial warmth inspire; Here lurks no springe, norrours the murd'rous gun.

My hospitable board Shall grateful food afford: Lo, cold and hunger at a distance dwell! Then listen to n.y strain-Come, peck this scatter'd grain, These dainty crumbs, nor dread my sylvan cell.

What time, to greet the year, As vernal blooms appear, Thy brother warblers wake their choral lays; Go, pour thy little throat, Go, mix thy tender note, With each sweet song of tributary praise!

THOUGH choice as the day,
Some throw me away,
And others to wafte me incline;
But, in pity to me,
'Tis the fair one's decree;
T'improve me, your readers should join.

## THE SHIP-WRECK'D SEA BOY.

'TIS night all around me the chill blast is howling,
The harsh screaming sea bird now scar'd hovers nigh,
The voice of great heav'n in loud thunder is rolling,
Alas! not for shelter, or rest can I fly!
I mark by the light ning's blue gleam, the wreck floating,
Of her that long triumph'd o'er each threat'ning wave,
I alone to this rock 'scrap'd the merciless ocean,
While comrades more blest, found a watery grave.
More blest, 'tis not so—if unpitied I perish,
To me some few hours for reflection are giv'n,
A hope for the grey dawn of morning I'll cherish,
We ne'er should arraign the decrees of just heav'n!
How hush'd seems the tempest, yon beauteous moon rising,
I'll gaze on awhile my sunk spirits to cheer—
That sound, was it human! again hark! 'tis coming,
Ah! no—'tis the half famish'd welf that I hear.

My father grown old, my affectionate mother,
You'il look for poor Henry, but long look in vain,
My sister, how lovely, my herpless young brother,
Ne'er, ne'er will you share my caresses again!
With you the long day will be spent in deep mourning:
The bones of the sea boy must bleach on the shore!
Now dim grows my sight! oh! my fever'd brain's
burning!
I come welcome death! all my sorrows are o'er.

WHAT all men seek, but fewer find, An insect of the industrious kind; What every one should strive to do; A man that's fear'd by me and you;

TWO-sevenths of a ghost, and one third of a tree, And half, what in harvest with reapers we see; Names a thing with the skilful that numbers does save: But by misapplication sends more to their grave. O FFENSIVE for may thou no or touch the break
Of my low'd nymph, when the is funk in reft ;
Ferocious next, may thou no or fright the fwain

O FFENSIVE For, may thou ne'er touch the breaft of my lov'd nymph, when the is funk in reft.; Ferocious meet, may thou ne'er fright the fwain That is benighted on the defart plain; Aloof! my woole, nor think to fright the fair, when followed than art loft in air. My first my Eliza embraces— When winter's stern breezes give pain: And my second, in sucred places, Unites the fair nymph to her swain;

I shall give you good scope for your faucy to range, And all very true, tho? It seem very strange: My figure is n ught but a waist which divides, And keeps at due distance two straight lanky sides. But tho? simple in make, in my fortune I vary; And few lots than mine are more mix'd and contrary. I'm in honesty foremest 'tis very well known; My title to holiness can't be o'erthrown.

'Mongst honours and riches my station I take, But truth and humility never forsake;

WHEN the tempest rolls on high,
On the wings of wind I fly;
When the morning gilds the scene,
I am on the village green.
When the swains my haunt forsake,
Calm I glide along the lake;
Pain nor pleasure do I know,
Eut to man a friend or foe,

Oft I chase the lover's fears; Oft dispel the poor man's cares: Then, in turn, his peace destroy, And embitter all his joy. Prisoners wait from me their doom, And their passport to the tomb. In the palaces of kings I am found with p ecious things; Not unfrequent is my lot, In the meanest subject's cot; With the mariner I roam, O'er the ocean far from home; In the warrior's tent I stand, And await his dread command; When the blood of thousands flow, And the flames of battle glow, Changing with my shape my name, Still my nature is the same. To correction much I owe, But as older, shorter grow : Till stripp'd of all my honours gay, I'm crippled, soil'd, and thrown away.



THE warlike engine name which throws
The fatal shell to distant foes,
Which, bursting as it falls to ground,
Spreads dire destruction wide ground.
My first is known.

Next tell the short, but potent word,
Which in St. Stephen's chapel heard,
(Spite of the din of loud debate)
Settles the business of the state,
My second's shown,

And then you have an isle, which lies Where Phobus darts from Indian skies; Painfully bright his burning beams, (Till nature all to languish seems,) Made by my whole.

A sterile spot, enrich'd by trade,
And sov'reign Britain's mighty aid;
For enterprize and knowledge still,
Can carry plenty where they will,
From pole to pole.

HARK! what sound salutes the ear,
Through the stillness of the night;
Tis the hardy British tar.
My first repeating with delight:
My second is both rich and poor,
Will either frown or smile;
My whole is most industrious found,
The pride of Britain's isle.



## TO CAPTAIN ALGERNON DISNEY, OF THE FIRST REGIMENT OF LIFE GUARDS.

BEHOLD! where, breathing Love divine, Our dying Master stands! His weeping follow'rs gath'ring round, Receive his last commands.

From that mild Teacher's parting lips
What tender accents fell!
The gentle precept which he gave
Became its Author well.

Blest is the man whose soft'ning heart Feels all another's pain; To whom the supplicating eye Was never fais'el in vain.

Whose breast expands with gen'rous warmth
A stranger's woes to feel,
And bleeds in ity o'er the wound
He wants the power to heal.

He spreads his kind supporting arms
To ev'ry Child of Grief;
His secret bounty largely flows,
And brings unask'd relief.

To gentle offices of Love
His feet are never slow:
He views, thro' Mercy's melting eye,
A Brother in a Foe.

Peace from the bosom of his God, My peace to him I give; And when he kneels before the Throne His trembling Soul shall live.

To him protection shall be shewn,
And mercy from above
Descend on those who thus fulfil
The perfect Law of Love.

MY lord going to London, the evening being dark;
My first was pronounc'd by a well-mounted spark,
But my next slyly fled to a neighbouring farm,
Procur'd prompt relief by a well fin'd alarm.
Away rode the spark wehout causing more strife,
Lest my whole might endanger his freedom and life.

WHEN morning dawns, the shepherd leaves,
With health his peaceful cot,
He sees my first within the fold,
Surrounded by the flock.

His children fearing not my next,
With joy their father meet;
When he returns at eventide,
His daily task complete;

He sleeps secure, nor dreads the alarm
Of murd'ring cannons sound,
On which my whole will always be,
A close attendant found.

MY first an idle tale defines,
Therefore contemptuous reckon'd;
In fashion's group at folly's shrine;
See blustering comes my second.

My whole illuminates your ways, When evening veils the skies; Its awful graudeur claims our praise, In funeral obsequies, John made love to Kate,
And kiss'd her once or twice,
But vixen Kate soon broke his pate,
For she was wond rous nice.
John made love to Nan,
And gave her but one kiss;
Good-natur'd Nan kiss'd John again,
And cry'd—' Pray what is this?'



The Seat of Sir Robert Harland Bar Late Wherstood near Spowich, Sufforts.

IN my first we sometimes vouchsafe to sit; in my last we often delight to walk; but with reluctance we submit to lie in my whole

From times remote-but what can time avail? Be useful worth the basis of the tale; On that proud pillar let me take my ftand, From thence my fame, from thence respect command; Nor beauteous shape, nor polish'd figure boast; External beauty charms one fense at most. For, know ye fair, tho' beauty please the eye, Merit forbids that beauty e'er to die; From thence our British maids derive their claim, " And give to immortality a name."-Drawn from the mine, of substance real, I prove A metaphor in prudence and in love: Should Strephon, favour'd youth, his tale impart Of tender love, and charm your beating heart; Should kindling passions fan the fond defite, And equal love confess an equal fire, Then, doubly then, my unreal merits prize, Nor lose the guard where all your treasure lies!

Of matter made, the' not like yours the fame, Far, far more lasting than the mortal frame; Your fragile form the winter's cold destroys, Not years of frost my harden'd frame annoys; In piercing heat weak man his breath refigns, The fire I brave, the furnace but refines; From this my shape, my stubborn nature gain, To pleafure dead, infentible to pain; A lifeless engine, in the weakest hand, Can proudeft tow'rs and ffrongest forts command : Posses'd of me, the nightly robbers spoil The hard earn'd treasures of long years of toil's Me once refign'd, the hapless city falls, The conqueror plants his standard on the walls; Tho' troops of heroes bleed-of no avail! I force the way when thund ring cannons fail.

But what are these? —mortality's vain book,
The thrice crown'd conqueror and his bloody host,
The pest of ancient and of modern times,
High heaven's dread vengeance for a nation's crimes.—
When at the last dread day the mountains nod,
And nature shrinks before her coming God,
There, while the ethereal trumpets folemn found,
Born by an angel's hand shall I be found;
Immortal then—a grand, an awful trust,
When all creation turns to primal dust!
While my dread guardians voice in thunders tell,
I lead the way to pierce profoundest hell!

Here let us pause, and contemplate the scene.

Are these the deeds of one that's weak and mean?

Yes—furely yes—I weak and mean appear,

And but ennobled by the trust I bear:

Till then I every art and science tend,

The wise man's blessing, and the good man's friend.

Then ladies, as I am before your eyes,

Use me with cunning, and obtain the prize.



DESCRIPTION OF A GRAVE,

In a Country Church-yard, 7 HERE the long grafs obfcures you briery grave. And antique yews the r branches fadly wave, A wretched female with the filent dead, Unnotic'd, unlamented, rests her head : No weeping friend is feen to deck her bier, . Or o'er her afhes fhed the tender tear; But buried in the tomb's fad mould'ring heap, Her forrows and her fate in filence fleep; 'Tis beauteous Jeffy's frail, neglected shade, Whose pale form swells the folitary glade; Ah! hapless maid, I heard the still flow gale, Which bore thy death-bell through the hollow vale, When thy fad spirit, freed from misery's load, In trembling expectation, fought its last abode: Though vice awhile obfcur'd thy rifing fame, And ftamp'd with early infamy thy name, Yet o'er thy grave, 'mid fober evening's fhade, The muse with pitying tear shall swell the glade, And tell the villain's guilt, whose perjur'd art From virtue's path aflur'd thy fimple heart; When, without parents, in that early day When youth most needs a friend to guide our way; Then, false to honour, truth, and promis'd love, Left thee alone in life's wide course to rove.

I'm made a judge in doubtful firste,
Between the jarring man and wise,
When he forsakes his sphere;
If he invades the woman's right,
I interfere—tho' out of fight,
And fasten on his rear!

Then, like a fireaming flag difplay'd,
When men on women's rights invade,
A fignal to exprefs;
I then expofe fuch men to fhame,
Who should be master, would be dame,
Their great officiousness.

Pve faid enough my name to tell,
And that cook Molly knows right well,
For I've with her been free;
Oft we have been feen hand in hand,
And in a corner often fland,
When we had liberty.

From heav'n I fall, though from earth I begin;
No lady alive can shew such a skin.
I'm bright as an angel, and light as a feather;
But heavy and dark when you squeeze me together.
Tho' candour and truth in my aspect I bear,
Yet many poor creatures I help to ensnare.
Tho' so much of heav'n appears in my make;
The foulest impressions I easily take.
My parent and I produce one another—
The mother the daughter;—the daughter the mother.

Begotten and born, and dying with noise;
The terror of woman, and pleasure of boys.
Like the fictions of poets concerning the wind,
I'm chiefly unruly when strongest confin'd.
For silver and gold I ne'er trouble my head,
But all I delight in are pieces of lead;
Except when L trade with a ship or a town,
Why then I make pieces of iron go down.
One property more I would have you remark;
No lady was ever more fond of a spark:
Whenever I get one, my soul's all on fire;
I roar out my joy, and in transports expire.



## A SONNET TO HOPE.

Ever skill'd to wear the form we love,
To bid the shapes of fear and grief depart,
Come, gentle Hope! with one gay smile remove
The lasting sadness of an aching heart.
Thy voice, benigh Enchantress! let me hear;
Say that for me some pleasures yet shall bloom,
That fancy's radiance, friendship's precious tear,
Shall fosten, or shall chace, misfortune's gloom.
But come not glowing in the dazzling ray,
Which once with dear illusions charm'd my eye!
Of strew no more, sweet flatterer! on my way
The flow'rs I fondly thought too bright to die.
Visions less fair will southe my pensive breas,
That asks not happiness, but longs for rest.

By something form'd, I nothing am; Yet ev'ry thing that you can name. In no place have I ever been; Yet ev'ry where I may be seen. In all things false, yet always true; I'm still the same, but ever new. Lifeless, life's perfect form I wear, Cau shew a nose, eye, tongue, or ear; Yet neither smell, see, taste, or hear. Swiftly I move, and enter where Not e'en a chink can let in air. Like thought, I'm in a moment gone; Nor can I ever be alone. All things on earth I imitate Faster than nature can create. Sometimes imperial robes I wear; Anon in beggar's rags appear: A giant now, and strait an elf: I'm ev'ry one, but ne'er myself: Ne'er sad, I mourn; ne'er glad, rejoice; I move my lips, but want a voice. I ne'er was born, nor e'er can die; Then pr'ythee tell me, what am I?

Before a circle let appear Twice twenty-five, and five in rear; One-fifth of eight subjoin, and then You'll quickly find what conquers men.

When you and I together meet, We make up six, in church or street; When I and you do meet, once more, Alas! poor we can make but four; And last, when you from I are gone, I make but solitary one.

My first oft hangs upon a lady's arm, Yet gives a jealous husband no alarm; My second doth the place of feet supply, To those who neither walk, nor run, nor fly; My third's the rival of each tempting toast, But when its most caress'd it suffers most.



Hark! 'tis the awful knell of death I hear, And sounds of sorrow only meet my ear; From the deep drum all tones of joy are fled, And its hourse murniurs speak a Soldier dead. No more from music's power can pleasure flow, Its sacred strains now wake the soul to woe; Those strains a cold and solema chill impart, And touch each chord of teeling in the heart. See the proud steed, that courage can restrain, Or onward press amidst the warfike train, Now clothed in trappings of despair and gloom, Led in the sad procession to the tomb. Useless, alas! the rein that curb'd his force, And vain the spur that urg'd his rapid course; For cold in death is now the master's hand, That o'er his daring spirit held command. Friendship, Respect, and Love, are mourners here, And War's dread emblems now revers'd appear; "Tis right in seenes like these all thoughts should cease But those which speak of pure unfading peace. Now do we sorrowing turn to private life, Where weep the orphan'd babes, the widow'd wife; But here description feels her powers must fail, And o'er their anguish draws the Grecian veil. For them, as Sympathy's soft sorrows flow, May kindness every soothing aid bestow; Whilst all the good, the gentle and the brave, Bedew with Pity's tears a Soldier's grave.



Bright and gloomy is my first,
Emblem of the fate of man;
Thousands of my second were
Created, when my first began:
One will in my third appear,
Who's born and dies within the year. My first for trembling off is nam'd, My second in the battle fam'd: Both these, my lovely guesser, join; They point the poet most divine. Why is a Man who fall in love sent even to oxe it like a lour which file exorty.



BLAIZE CASTLE in the Grounds of L.S. Harford Esq near Bristol

An Address to my Pen.

Thou dear companion of each lonely hour, Well pleas'd I view thee, and confess thy pow'r: Now Phoebus faintly gilds the faded plains, And hollow winds are fraught with chilling rains. The yellow groves their falling verdure mourn, And cavern'd rocks, and dales, their fighs return. The feather'd fongsters feek the closest thade, Nor, with foft mufic, chear the lonely glade. A melancholy gloom involves the fkies, All nature mourns, each rural beauty dies. Yet, in these dismal hours, thy aid can form A vernal landscape which defies the storm: Beneath thy stroke the vegetative race In fair fuccession rife, with lasting grace. With magic pow'r thou bid'ft the tender fawn Crop the fresh beds, and wanton o'er the lawn. Sad Philomela, with melodious airs, In dark December, foothes the Lovers cares : The groves refound, and on the fmiling plains Herds, flocks, and thepherds, join their artlefs firains Touch'd by a Poet's hand, entrane'd we hear Extatic founds; Spring's gayoft fcenes appear. When Thenor grieves, what nymon but heaves a figh! When Leva finiles, joy beams from ev'ry eye. With thee, when night extends his awful reign, And reftless shadows haunt the dreary plain, While youths and virgins lead the mazy round, And raptur'd melt the mufic's foothing founds. Aione I fit, and firing my rural lyre
To ftrains which love and innocence infpire.
When ftorms defeend, and raging waters roll; To intercept the friend that iliares my foul; My kindeft, trueft, thoughts, thou can'it impart, Difplay the inmost withes of my heart; To diffant realms transmit the fender figh, Call fympathizing forrow from the eye; Impart the jocund thought, the chearing tale, O'er gloomy fkies, and fullendpieen, prevail. When auxious care involves my sching breast, With thee I foothe each troubl'd thought to reft. In fancy's painted fields, with pleasure rove, Or gayly revel, in tome tairy grove; In pite of frost, the bubbling foundains rife, And ink the absence of the stream supplies.





M any a love-lorn fwain has fight'd,
I n love's foft maze, on Orwell's fide;
S weet Maid! full many an eye for you,
S hed uncontroul'd the lovers dew.
C onfcious of thy foft matchle's power,
A lk envious flrove to pleafe an hour;
R ich was the look which you beflow'd,
T hink then how deep your frowns mull goad!
W hene'er you fmild, an Angel's grace
R eiplendent fhone around your face;
I n rofy dimples love did fit,
G ave joy full feope and keeneft wit;
H appy the eyes that ever rove
T o your fweet charms and meet your love.







The Soldier's Prayer in the Field of Battle.

God of my Fathers! guide my way
Amidst the Battle's fierce alarms;
Grant me to see, this dreadful day.
The triumph of my Country's arms.
Yet not my will but Thine be done:
If thy High Wisdom doom my fall,
The's short the race of life I've run,
I die content at Dury's call.
Then if Thy Grace my pray'r accord,
The expressions of my parting breath,
Grateful, Pil bless thy goodness, Lord!
And smile amid the pangs of death.
May my trangressians of Thy will
Find mercy thro' my Saviour's name:
May my lev'd Country, freed from ill,
Long flourish in unbounded fame!





I AM a cheerful fellow, altho' a marry'd man, And in this age of folly pursue a saving plan. Tho' wives are thought expensive, yet who can live alone?

Then since they're dear creatures, 'tis best to have but one.

My choice discovers clearly my prudence and my taste;

I've a very little wife with a very little waste.

Marriage is a draft we take for better or for worse,

And wise is he who can prevent the drafts upon his purse;

But evils are much lessen'd, when wives are well inclin'd,

For though they come across us, they shape them to our mind.

If matters are well manag'd, no need to be straight lac'd,

You may with little danger increase the little waste:

Tho' spousy's so discreet, still each fashion she'll display,

Her bosom, heaven bless her, is as open as the day,

Her garment, may I venture a simile to beg, Hangs loosely from her shoulder like a gown upon a peg;

Yet fearful of expences, she shortens them tho' small,

And if she goes on short'ning—there'll be no waste at all.





Aumid seal of soft afections Send out pleage tof future Blife, Dearest Tee of young Connections Love I find Inow drop - Dirgin Ship. Treatung Orlence, dump Confestion, papions birth, & Infants play, Dove hhe hordness, chaste foruspion, Glowing down of brighter Day. Somowing Joy, Adhens last action When lingering digis no more must your. What words can ever speak Affection I thrilling, so unieve as thine

















Jam in my hature as find as Levree
Resolved as Fate blive happy and free
with the lunes of the world I never am wood
I'm sometimes useasy but never pernlexed
I'm reither so high now so low in Legree
Mut ambition & Want are both Strangers some
2.

When money comes in I live well held its gone. I'm hanny to have it, contented with none of I loose it at gaming, I count it but lent of I mend it gentiely Inever repent with might to my Latour the sweet Hours pafs and on Jalurday hight, Jampust as I was.

my life is a lompound of Freedom & Ease I gowhen I will and I some when I please. I luie below envy, and get above Strife I have Judgement enough to do myself right I some higher some lower I sown there may be But their more than live tatter than me.



## THE TEAR.

On! that the chymist's magic art Could crystallize this sacred treasure! Long should it glitter near my heart, A secret source of pensive pleasure.

The little brilliant, ere it fell, It's lustre caught from Chloe's eye; Then, trembling, left it's coral cell— The spring of sensibility!

Sweet drop of pure and pearly light! In thee, the rays of virtue shine More calmly clear, more mildly bright, Than any gem that gilds the mine.

Benign restorer of the soul! Who ever fly'st to bring relief, When first she feels the rude controul Of love or pity, joy or grief.

The sage's and the poet's theme, In every clime, in every age; Thou charm'st in Fancy's idle dream, In Reason's philosophic page.

That very law \* which moulds a tear, And bids it trickle from it's source, That law preserves the earth a sphere, And guides the planets in their course.





#### HYMEN to ELIZA.

By Lord LYTTELTON.

M ADAM, before your feet I lay This ode upon your wedding day, The first indeed I ever made, For writing odes is not my trade: My head is full of houshold cares, And necessary dull affairs; Besides that sometimes jealous frumps Will put me into doleful dumps. And then no clown beneath the sky Was ere more ungallant than I; For you alone I now think fit To turn a poet and a wit-For you whose charms, I know not how, Have power to smooth my wrinkled brow, And make me, though by nature stupid, As brifk, and as alert, as Cupid. Thele obligations to repay, When e'er your happy nuptial day Shall with the circling years return, For you my torch shall brighter burn; Than when you first my pow'r ador'd; Nor will I call myfelf your lord, But am (as witness this my hand) Your humble fervant at command,

HYMEN.

Dear child, let Hymen not beguile You, who are fuch a judge of flyle, To think that he thefe verfes made, Without an abler penman's aid; Observe them well, you'll plainly see, That every line was writ by me,









ALKING on the fandy beach,
Lowly laid within my reach
A Pebble caught my eye;
Clinging to its native bed,
Quick I rais'd its crufted head,
And fafely put it by;

Little did the captive know
What it was to undergo
Before it rose to note;
How the lapidary's wheel,
Fraught with infruments of Reel,
Must strip it of its coat;

All its cuts and grindings paft,
Polish'd bright and smooth at laft,
In dazzling luftre drets'd;
See it paid for all its pains,
Delia views its beauteous veins,
And class it to her breaft!







Recal thy wandring thoughts, and make them dwell

In the small limits of their native cell.
To thine own heart confine thy chiefest care,
[there:
For Mira, know, thy joys are planted
And as you manage and improve the soil,

'Twill punish your neglect, or pay your toil;

Here let your views and your ambition reft, [breaft, To reign the queen of a well-govern'd This point fecur'd, let heav'n difpose the reft.

Yet you may ask for what your state requires,

But not the gewgaws your caprice defires:
As thus, 'O keep me from the reach of 'pain, ['train:
'From meagre famine, and her mournful

Let not reproach affault my wounded ears,

Nor let my foul behold a friend in tears:
 Secure from noife, let my ftill moments
 run,

And fill be chearful as the rifing fun:
Or if a gloom my trembling heart invades,
Ah! may it vanish with the nightly

Ah! may it vanish with the nightly Thro' the craz'd walls: O may not ' reason fly,

Ent if it does, then let its manfion die:
Let not remorfe, of guilt the certain
pay,
Blot my clear fun, nor ftain its parting

Give me a lively but a guiltless mind,
A body healthful, and a foul refign'd.
Thus far, O Mira, thou mayst ask of
heav'n,
How bless'd the mortal to whom these are







My first is a place where no promises bind, My second is toss'd to and fro by the wind; My whole, if sincere, is the acme of bliss, And vies (Cynics say) with the conjugal kiss,

My first the seat of life is deem'd, My second you most likely love; But if perchance my whole is fled, You then must seek it from above.



WANSTEAD HOUSE, ESSEX, the SEAT of the HON W.L.P. WELLESLEY.

My first is follow'd in gay fashion's round,
By ev'ry Beau and Belle throughout the nation;
My next upon your eye is sometimes found,
Tho' each farm-yard is its peculiar station;
My whole gives dignity to form and face,
To female beauty an attractive grace. NOBODY.



# A STRING OF SIMILIES ON A SWALLOW.

'Tis like the soul; 'tis like a friend;
Like bliss, our being's aim and end;
Like life, and wealth, and blindness too;
But most of all 'tis like to you.

A swallow like the soul, I say—
For why?—its tenement is clay;
And life—that busy, bustling thing—
Life, like the bird, is on the wing.
Riches' tis like; for surely they
Make themselves wings, and fly away.
When flatt'rers lawn, to gain their ends,
What are they but fair weather friends?
The blind—the proverb tells you why—
'Tis said, "the blind eat many a fly."
For happiness, 'twere easy, now,
To find a rhime and reason too;
But spare the Muse one honest line,
To paint the lot she wishes thine,
Mere shadowy forms may please a while;
Pleasures may court, and pomp beguile;
But lasting bliss, search where you will,
Bulds in the chimney-comer still.
All this, they'll say, is very true;—
But how like — !—how like you?
Can she who loves the rural cell,

AND DEED SHOW

A Comparative View of the different Ages common to several of the Animal Creation.

The Partridge, Peacock, Swine, and Turtle Dove, Twenty-five years on earth may chance to move; Hares, Cats, and Sheep, live seldom more than ten; Rams, Bulls, and Dogs, live half as iong again.

The Ox (a curious fact) and Horse a score, A Goat and Pigeon eight, but seldom more. The Ass till thirty, and a Goose with Men Spins out a term of threescore years and ten; While the hoarse Raven and the Eagle soar O'er beauteous scenes one hundred years or more!



Low here the ray boson hours,

Some limits to add apparent,

Direct the long expecting Floren,

And wate the pumple floren,

The other Sarber power has thereot,

Responsing to the Carlows note,

Milet interprints pleasanced has they fly,

Col 2 explayer throo the clear blad its,

Their gather of Brag rane fling.

Can Musiche voice, can Brauty eye
(an Painting of lanning hand, supply
By charm is voiced to my mond.
As there she holler gast of wind
as drages the bottle verying will
Soft finkedging dearn this mop grown hill
white the hel last where south the common of an
Aced valight slowly sails a waves her barmed grey

#### CUPID AMONG THE BACHELORS.

AT a Bachelor's Feast Tom Monk was presiding, Now at wedlock rude jeering, then Cupid deriding, When down flew the god from above.

When down flew the god from above. Soon the bumpers are fill'd, and the glasses all jingle, Cries Tom here's a health to the man who lives single. So the claret they quaff,

And at Cupid they laugh, And each bids defiance to women and love.

Sorely vex'd that the topers his power should despise, Off to Bacchus indignant the God of Love flies,

Their conduct then straightway exposes; When the jolly god hears of his vot'ries defiance, He consents with sly Cupid to form an alliance.

So the grape juice they quaff, And at Bachelors laugh,

While Bacchus this scheme of revenge then proposes.

Make 'em fev'rish in love and soon you will see,
To cool their scorch'd hearts each to drinking will flee,
Which will only add fuel to fire:

Which will only add fuel to fire; So in love they will drink, and wine in return, Make the flame in their bosoms more ardently burn. So as bumpers they quaff,

And at you while they laugh,
My magical wine will the passions inspire.

Quite charm'd with the scheme back the god of love flew,

And wounded each heart of the love-hating crew; His shafts not a man of them parried,

And love instant kind'ling tormented each heart,
While the wine 'stead of easing augmented the smart.
And as bumpers they quaft'd,
Cupid wink'd and he laugh'd,

For to cure 'em, next week ev'ry soul of 'em married.



A WORD of one syllable easy and short, Read backwards and forwards the same, It expresses the sentiments warm from the heart, And to beauty lays principal claim, SO exalted am I in the character of my first, that I have trampled on the pride of Kings, and the greatest Potentates have bowed down to embrace me, yet the dittiest kennel in the dirtiest street, is not too foul to have me for its inmate.

In my second, what infinite variety! I am rich as the castern nabob, yet poor as the weeping object of your benevolence: I am mild and gentle as the spring, yet savage and cruel as the wintry blast; I am young, beautiful and happy, yet old, deformed, and wretched; it from the highest authority I dare pronounce myself your superior, yet few instances are there to prove it, and many are the proofs against it.

## LINES,

#### BY MRS. ANNE HUNTER.

WHILE I behold the moon's pale beam, Her light perhaps reflects on thee, As wandering near the silver stream, Thy sad remembrance turns to me.

Ah, to forget! the wish were vain,
Our souls were form'd thus fond to be,
No more I'll murmur and complain,
For thou, my love, wilt think on me.

Silent and sad, I take my way,
As fortune deigns my bark to steer,
Of hope a faint and distant ray,
Our far divided days shall cheer.

Ah! to return to meet again,
Dear blissful thought! with love and thee!
No more I murmur and complain,
For thou, my love, will think on me.



#### AFTON WATER.

BY ROBERT BURNS.

FLOW gently, sweet Afton, among thy green braest Flow gently, I'll sing thee a song in thy praise: My Mary's asleep by the murmuring stream; Flow gently, sweet Afton, disturb not her dream.

Thou stock-dove, whose echo resounds through the glen, Ye wild whistling blackbirds in yon thorny den, Thou green-crested lapwing thy screaming forbear, I charge you disturb not my slumbering fair.

How lofty, sweet Afton, thy neighbouring hills, Far mark'd with the courses of clear winding rills; There daily I wander, as noon rises high, My flocks and my Mary's sweet cot in my eye.

How pleasant thy banks, and green vallies below, Where wild in the woodlands thy primroses blow; There oft, as mild evening weeps over the lea, The sweet-scented birk shades my Mary and me.

Thy crystal stream, Afton, how lovely it glides, And winds by the cot where my Mary resides: How wanton thy waters her snowy feet lave, As gath ring sweet flowrets she stems the clear wave.

Flow gently, sweet Afton, among thy green bracs, Flow gently, sweet river, the theme of my lays, My Mary's asleep by the murmuring stream; Flow gently, sweet Afton, disturb not her dream.





## ONE KISS OLD GIRL.

ONE kiss old girl for many a year,
Together we have journey'd on,
Disturb'd by no one guilty fear,
E'er since I woo'd and you was won,
Yes good old dame I own my joys,
And thank thee for a happy life,
With bliss I yiew my girls and boys,
With bliss I view my faithful wife.

And see our latter years to bless
To stop the progress of decay,
Our children's children round us press,
And cheer us with their guileless play;
Tall like the pine when one I view,
Another like the rose in micn,
I think myself an oak—and you
Dear good old girl an evergreen.



Drinking—An Amient Fragment
Three cups of wine a pradent man may take
The first of these for constitution's sake;
The second to the girl he loves the best,
The third and last to tall him to his cest,
Then home to bed; but, if a fourth he poors,
That is the cup of folly, and not ours,
Loud noisy talking on the fifth attends;
The sixth breeds fends, and fatting out of friends;
Seven beget blows and faces st in'd with gore;
Eight, and the watch patrolebreaks ope the door;
Mad with the minth, another cup goes round,
And the swill'dsot drops sensuless on the ground.



Home.

Cling to thy home! If there the meanest shed yield thee admeath, and shelter for thy head, And some poor plot, will vegetables stored, Be all that heaven allots thee for thy board, Unsayory bread, and herbs that scatter'd grow, Wild on the river-brink or mountain brow, Yet e'en this cheerless mansion shall provide More heart's repose than all the world beside.



#### **DECEMBER AND ADDRESS**

Song from a Selection of Irish Melodies.

By T. Moore, Esq.

Oh! had we some bright little Isle of our own,
In a blue summer oceair, far off and alone;
Where a leaf never dies in the still blooming bowers,
And the bee banquets on through a whole year of flowers,
Where the Sun loves to pause

With so fond a delay,
That the night only draws
A thin veil o'er the day:

A thin veil o'er the day;
Where simply to feel that we breathe—that we live,
Is worth the best joy that life elsewhere can give!
There with sonls ever ardent, and pure as the clime,
We should love, as they loved in the first golden time;
The glow of the sunshine, the balm of the air,
Would steal to our hearts and make all summer there;

With affection, as free
From decline as the bowers;
And with hope like the bee,
Living always on flowers;
Our life should resemble a long day of light,
And our death come on holy and calm as the night.

CONTRACTOR CONTRACTOR





MISERIES of a HOT DAY and a HOT NIGHT. What a plague's a Summer breakfast? Eat whate'er you will, Mussin's but a greasy thing, And toast is greaser still. Then how to pass your time away Till dinner; there's the doubt, Your're hot if sitting in the house, But hotter if you're out. Now dinner comes, God bless us all! With rosst, with boil'd and stew, You're hat before you eat, And hotter when you do. When dinner's done, come fruits and creams: Sure they can ne'er be heating; Yes sure, he must be hot who eats Just after he's been eating. Then, after dinner where to go, No knowing where to rove; The Gentlemen are hot below, The Ladies hot above. And now the smoaking tea-urn comes; That's not the way to cool one. Tea makes an empty stomach hot. And hotter still a full one. But then the evening walk's the thing, Not it you're liot before: The man who gives when sitting still, Will, when he moves, give more. And now the supper comes, and comes
To make things worse, I wot,
For supper while it heats the cool,
Can never cool the hot.

Hymn to the Evening Star. Mild star of eve, whose tranquil beams Are grateful to the Queen of Love Fair planet, whose effulgence gleams More bright than all the host above, And only to the moon's clear light Yields the first honours of the might! All hail, thou soft, thou holy star, Thou glory of the midnight sky! And when my steps are wand'ring far, Leading the shepherd-minstrelsy, Then, if the moon deny her ray, Oh guide me, Hesper, on my way. No savage robber of the dark, No foul assassin claims thy aid, To guide his dagger to its mark, Or light him on his pland'ring trade ; My gentler errand is to prove The transports of requited love.



One half a luscious fruit prefix'd to one, Will show a heav'nly blessing long since gone! For which each wise and virtuous Briton sighs, The gift of heaven, and fav'rite of the skies! That the chill breast of poverty would cheer, Delight the soul and dry the falling tear.

COME gentlemen, you I address myself to,
For the name of this flattering rogue,
You love it no doubt, and you Il soon find it out,
For amongst you its greatly in vogue.
It smiles in your lace, when the slave you embrace,
My words you will find to be true,
But it leaves a great curse, like for better for worse.
Which your cunning can never undo.
But he that denies it, and with ease can despise it,
And makes it his servant, not master,
Will find it his riend, and on him 'twill attend,
And comfort him when in disaster.
But he that pursues it, will highly abuse it,
For when it's bely 'd, it's a tyrant,
Destroying your health, good humour and wealth,
As sure as if you set hire on't.

DEAR ladies I send you a basket of fruit, Which I hope will prove good and all palates will suit, Most of them I think are of excellent flavor, And if you'll accept them, you'll do me a favor.—What in winter the cattle do oftentimes eat, And what grows on hedges is part of my treat, For my next take a file which you'll find very near, And what grows on elder trees every year, Myself and three fourths of the contra to short, Make one may be eaten in city or court. And if you transpose it another 'twill make, That is useful for puddings and also for cake, What the coin of this kingdom is, changing one

And adding an S. make one that's far better.
The drink of the gods, and three fourths of a tree,
Name another, whose flavor is too rich for me,
The whole of that tree, join'd to a temptration,
Is call'd the best fruit that grows in this nation,
The name of a pulse and two fifths of a seat,
Make another that's charming and adds to my treat,
For the next, take a month and leave out the last

And a very small dwelling instead of a better,
The name of a very unfortunate prince,
Who quitted his country not many years since,
Will name a good fruit which in winter is fine,
And of which many people make very good wine,
If a mother and offspring you carefully join,
They'll name you another a fav'rite of mine,
Now dear British ladies, I've one more to add,
Take yourselves, and a very nice fruit will be had,
50 now I have done as my basket's quite fu'll,
And their names you'll explain as you seldem are
dull.





A Dirge to the Memory of Capt. Charles W. Thompson, First Regt. Guards, who fell in the Action off Bidart, on the 12th Dec. 1813. By Mrs. OPIE.

Weep net, he died as Heroes die!
The death permitted to the brave?
Mourn not—he lies where soldiers he,
And Valour envies such a grave!
His was the love of bold emprize;
Of soldiers hards:

Of soldiers' hardships—soldiers' fame; And his the wish by arms to rise, And gain a prond, a deathless name.

For this he burn'd the midnight oil, And por'd on lofty deeds untir'd, Resolv'd like Valour's sons to toil, And be the hero he admir'd.

Yet gentler arts, yet softer lore, Could lure him to their tuneful page, And Dante's dread inspiring power, And Petrarch's love his sonl engage,

How sweetly from his accents flow'd

The Tuscan Poets' magic strains!

But vainly Heav'n such powers bestow'd—

He fought, he bled, on Gallia's plains!

No mother's kiss, no sister's tear, Embalm'd the victim's fatal wound; No father prayed beside his bier, No brother clasp'd his arm around! Amidst the cannon's loud alarms He fell, as soldiers still must fall; His bier his toil-worn comrades' arms,

And earth's green turf his fusieral pall.
But who is he in arms array'd
That bids the verdant turf unclose?
Who dares that dread obscure invade?
Who break's the soldier's chill repose\*

A heart he priz'd, a hand he lov'd—
The daring deed ercuse, impel—
His brother comes, by fondness mov'd,
To look a brother's last farewell!

And lo! to meet his speaking eye,
That silent eye's reveal'd to light,
And hallow'd by his bursting sigh
The earth that hid it from the sight.

See, from his breast his hand removes
The treasur'd gem he joy'd to wear,—
The holy theft Affection loves,
And Feeling holds the spoiler dear,

Tis done—his long last look he takes,
And bids the turf for ever close,
His brother's grave he then forsakes—
To meet, like him, his country's foes.
But may that power whose high behest

Decreed the one an early grave, Still guard the other's valuant breast, And him for anxious kindred save! Yet why lament? to dating souls

Such patriot deaths of choice belong;
That thought Regret's keen pang controlls,
And thus we frame our votive song.

"Weep not; he dies as heroes die,
The death permitted to the brave!
Monra not—he lies where soldiers lie,
And Valour envies such a grave!"
A true incident.

















THE LITTLE CHIMNEY-SWEEPER.

(Founded on Fact.)

T WAS a keen frofty morn, and the fnow heavy falling, [calling: When a Child of Mistortune was thus fadly "Sweep, fweep.—I am cold! and the fnow very deep, [Sweep! O pray take compaffion on poor little Sweep chimney, fweep."

The tears down his cheeks in large drops
were faft rolling, fitrolling;
Unnotic'd, unpity'd, by those by him
Who frequently warn'd him at distance to
keep, [little Sweep!
While heery'd—"Take compassion on poor
Sweep chimney, sweep."

In vain he implor'd passing strangers for pity, [his ditty: This smil'd at his plaints, and that banter'd Humanity's offspring as yet lay assep,. Nor heard the sad wailings of poor little Sweep!

"Sweep chimney, sweep."

At the step of a door, half-froze and dejected, [and neglected; He fat down, and griev'd to be shunn'd When a kind-hearted damfel, by chance saw him weep.

faw him weep, [little Sweep! And refolv'd to befriend, yes, the poor "Sweep chimney, fweep."

Unmindful of fncers, to a neighbour's she
led him, [fed him:
Warm'd his limbs by the fire, and tenderly
And, oh, what delight did this fair maiden reap, [little Sweep!
When she found a lost brother, in poor
"Sweep chimney, sweep."

With rapture she gaz'd on each black footy feature, [ling creature; And hugg'd to her bosom the foul-smel-Whe, sav'd by a sister, no longer need creep, [little Sweep! Through lanes, courts, and alleys, a poor "Sweep chimney, sweep."





MY heart with love is beating,
Fond trembler feel it move,
To thee each vow repeating,
Who taught it first to love.
To thee my lite's best treasure,
I'll breath them o'er and o'er,
With ardent love and pleasure,
Till time shall be no more.

My heart with love is beating,
It's fond emotions prove,
To thee its vows repeating,
My life, my soul, my love.
The sun shall lose esch motion,
The heaven's each fix'd decree,
And cease to roll the ocean,
Ere I prove false to thee.

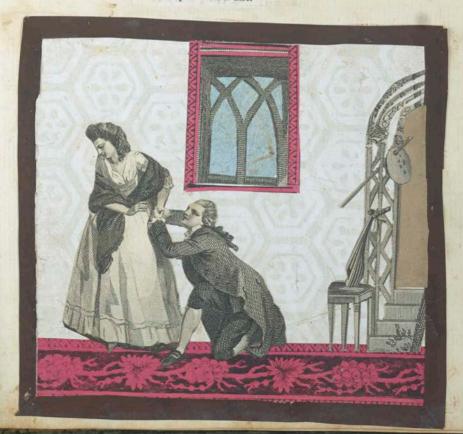



THERE'S a dear little plant that grows in our Isle, 'Twas St. Patrick himself sure that set it, And the sun on his labour with pleasure did smile, And with dew from his eye often wet it. It thrives thro' the bog, thro' the brake, thro' the mireland, And he call'd it the dear little Shamrock of Ireland.

This dear little plant still grows in our land,
Fresh and fair as the daughters of Erin,
Whose smile can bewitch, whose eyes can command,
In each climate that each shall appear in.
And shine thro' the bog, thro' the brake, thro' the
mireland,
Just like their own dear little Shamrock of Ireland.

This dear little plant that springs from our soil
When its three little leaves are extended,
Denotes from one stalk we together should toil,
And ourselves by ourselves be befriended;
And still thro' the bog, thro' the brake, thro' the
mireland,
From one root should branch like the Shamrock of
Ireland.





THE RATS, MICE, AND CAT;

Addressed to BRITANNIA.

"THE Buttersiy's ball, and the Grasshopper's feast," [taste!

"The Peacock at home" of refin'd modern
Are a pair of rich fancies \*, so delicious and
nice, [Mice.
As to charm into song even Rats and shy
For they, like their betters, who sport in
the air.

the air,

Or feaft on the dunghill void or reafon

Can dance round their circles, and tafte

princely fare.

The feent of a feaft, and the noise of a Fife, Irrefishibly strike on mere animal life.

From the fam'd Bright Pavilion to the

Vermin's dark cell,

Of routs, balls, and feaftings, all ranks now can tell!

A Rat, a bold Chieftain of Northern
extraction, [tion;
Who oft had regal'd to the Farmer's vexaPropos'd a grand Gala in garner just by,
And call'd for his Squire—who was nibbling a pie. [plan:
The rout foon arrang'd on a novel gay
In time (if nought elfe) 'twas to rival proud

Man!
The dinner announc'd precifely at elev'n;
The concert and ball to conclude about feven.

[Rats,

feven. [Rats,
The Orcheftra as full as becoming fine
Affifted (with fkill) by gay airy young Bats.
'The Owl too, fweet Pallas! might just
warble a note [remote.
As he pass'd from the Abbey to a Ruin

A lift of the guefts 'tis quite needless to give; [where they live; To name their diffinctions, or Towns Suffice it to say the affembly was grand, Though Catalani the Nightingale! not in the band. [ean command?]

For ten or twelve thoulands what Rat Mean-while a fly Moufe with his Spola (choice pair), [fair,

As foft as the ermine that wraps the cold Commenc'd a fhrill concert near a neighbouring cheefe, [breeze. And danc'd to the found of the whiftling

A Cat who had feent of both parties of pleafure,
And ey'd them alternate a fweet dainty Sagaciousfly watch'd near their pilfering fears,

Frees retreats.

feats. [grefs retreats.

And prowl'd round the mouths of their reThe tragical fequel, too moving to paint:
Chill'd fancy might ftartle, foft feelings
might faint, [fight,

At the representation of the feetings.]

At the reprefentation of the fanguinary When beaux, belles, and foplings, fcream'd loud that gay night!

Oh lovely Britannia! thou Queen of the Ides! [fure beguiles, Whom dangers furround whilft false plea-Beware of the Vermin that prey on thy flores; [fhores!]
Nor forget that a Tiger now threatens thy



ONE half of an animal of the cat kind,
Ferocious and artful: to which must be join'd
A dog full as bad as the first: and the last
Is three fourths of a word, that is us'd for the blest;
Join all these together, and they will declare,
A lawgiver mentioned in each Grecian's pray'r.

OF my first every one is possess'd,
Though sometimes 'tis hid by my second;
My whole is an insect soon guess'd,
If you're an enigmatist reckon'd.

HE praise of genius and of gems Will in my first appear;
A negative's reverse, you'll own,
Is in my second clear;
And in my third has oft been seen
A beauteous dame and would be queen.

BE caution'd Devotee, ere you advance, To lay your hand upon the shrine of chance; Hope leads us to the temple, but when there, She leaves us to the guidance of despair.



IME goes, Death comes, two truths in one dull line!

A third should tell thee that the verse is mine:
But, known already by the theme I chuse,
My name that knowledge will of course excuse.
Of past, or present, what remains to say?—
One is a Testerday, and one Toods:
To Morrow, if it comes, shall not behold
The hours those slighted fugitives have told.
So quickly gone, and to return no more,
No spell, no charm their virtues shall restore;
Yet they had virtues of sufficient pow'r
To raite the value of each future hour,
If we (long prodigal, scarce wife at lass)
Had mark'd the winged blessings as they pass'd.

Of twice ten years of mingled joys and pains, Of hopes and fears,—what mighty fum remains. 'Tis this, (in reason's eye 'tis nothing more) We're twice ten winters older than before.— 'Twice ten years hence, what then? ah! who can

Perhaps, 'ere then, we bid the world farewell, Quit the vain buille of this passing scene, And join the list of those who once have been.

Or if protracted life, to us, flould give
Another period like the last to live,
"Twere but with new reflections to deplore
The vanish'd moments that return no more,
And with less vigour to improve the sum
Of those which Heav'n might still permit to come.

Refign'd to either fate, 'tis ours to tread The paths which furely lead us—to the Dead. Start not:—not lonely is the road we take; All human kind this pilgrimage now make; The journey with humanity began, And when 'tis finifi'd,—then too ceases Man. Till then 'tis open—and employ'd by all: The common passage of the Great and Small; And, spite of all this giddy World admires, Still Death approaches—as the Hour retires.

My first's a name which all men have deserv'd,
Save him who first was form'd in mortal frame;
And though no woman can the title claim,
Without them could it never be preserv'd:
My second, fatal engine of surprise,
Destroys the tenants of the stream and grove; [love,
My whole, in measur'd rhymes which breathe of
Convey'd to Laura's ear her poet's sighs.

Ibid.

My first conveys to Betsy's breast, The passion Peter c'er profess'd; My next's a pledge of his true love, Witness'd by all the powers above; My whole does ornament each side Of lovely Betsy, Peter's bride.

My nodding first a beauteous aspect yields, When waving corn adorns the cultur'd fields; Seck for my next in youder shady grove, When birds unite in harmony and love; Perfidious man, my whole's a pledge to bind The verbal contracts of thy fickle mind.

## TO A KISS.

## BY DR. WALCOTT.

SOFT child of love, thou balmy bliss, Inform me, O delicious kiss, Why thou so suddenly art gone, Lost in the moment thou art won, Yet go—for wherefore should 1 sigh? On Delia's lip with raptur'd eye, On Delia's blushing lip I see, A thousand full as sweet as thee.



. b liew of the rains of the late dreadful Fire at Rateliffe taken from the River.

An EPIGRAM.
Tother day on the Change,
I did hear remours strange,
About France onr inveterate foe,
"Said a Wag O' what fun,
To behold Monsieur run,
When John Bull doth his bayonet shew.
True indeed reply'd I,
None can ever deny

None can ever deny
British courage when put to the test,
But enough has been done,
Of what you call fun,
In its sheath let the bayonet rest.

PERMIT me, fair Ladies, 'fore you to appear, Nor deem't a presuming request; By all I'm acquainted with, I am held dear, And heartily welcom'd their guest. My body is thin, of form most complete, I'm very well skill'd in address; I begin with a promise, the accent's so sweet, It readily gains me access. Much good and much harm, to the world I have done, Some by me deceived have been, (Our failings we ever should candidly own) And others my services seen. The rich oft, but rarely the poor me possess;-So pleasing am I to behold, With care I'm preserv'd by some who confess, They would not exchange me for gold. We roam thro' the nation like wandering Jews, Are treated like vagabonds base; Confin'd in prison, whenever you chuse, Though innocent-piteous case!

O what, ye fair, has been your anxious joy When first I met ye, modest, fair, and coy; From thence your friend, I never from you part, But oft secure what's dearest to your heart. Tho' not to you am I alone confin'd, For man imperious too I was design'd. Pellucid gems do sometimes me surround, At other times bedaub'd with dirt I'm found. With royal George in regal state attend, And like eternity I have no end. Blessings I bring, they say, unto the fair, Then, ladies, may you soon possess your share.

My first is a title of eminent worth,
Which all must wish to attain;
My second's to winter indebted for birth,
And sport yields to beau and to swain;
My whole is a quality few dare disown,
In courts 'tis profess' d I appear,
But Ipswich is where I'm more publicly known,
For in truth I'm personified there,



She was not a maid,
And is not a maid,
But tho' not a maid
Yet a wife she would be;
If her huband prove a man,
Worthy Nature's best plan,
Her faults he will not scan,
Nor doubt her chastity.



Forc'd from home, and all its pleafures, Afric's Coaft I left forlorn, To increase a stranger's treasures O'er the raging billows borne. Men from England bought and fold me, Paid my price in paltry gold; But the' their's they have enroll'd me, Minds are never to be fold,

Still in thought as free as ever, What are England's rights, I afk, Me from my delights to fever, Me to torrors, me to talk? Fleecy locks, and black complexion, Cannot forfeit Nature's claim; Skins may differ, but affection Dwells in White and Black the fame,

Why did all-creating Nature Make the plant for which we toil? Sighs must was it, tears must water, Swear of our's must dies the foil. Think, ye Multers, iron hearted, Sitting at your jovial boards, Think how many backs have Imarted For the fweet your cane affords.

Is there, as ye fometimes tell us-Is there One who reigns on high? Has he bid you buy and fell us? Speaking from his Throne-the Sky! Afk him, if your knotted feaurges, Fetters, blood-extorting foreivs, Are the means which duty urges Agents of his will to use?

Hark | He answers-Wild tornadoes, Strewing yonder fea with wrecks, Wasting towns, plantations, meadows, Is the voice with which he frenks.

He, forefeeing what vexations Afric's Suns would undergo, Fix'd their Tyrant's habitations Where his whirlwinds "answer-No!

By our blood in Afric wasted, Ere our nacks received the chain; By the miferies which we talted, Croffing, in your barks, the main; By our fuff rings fince we brought us To the man degrading mart, All fuftain'd, by patience taught us; Only by a broken heart. Deem our nations brutes no longer,

Worthier of regard, and fironger Than the colours of our kind. Slaves of gold, whose fordid dealings Tarnith all your boafted pow'rs, Prove that yes have human feelings,

'I de fome reason you that find,

- Eer you proudly question our's.



Unrivall'd stands thy country Cheese, O Giles ! Whose very name alone engenders siniles; Whose fame abroad by every tongue is spoke, The well-known butt of many a flinty joke, That pass like current coin the nation through; And, ah! experience proves the satire true. Provision's grave, thou ever craving mart, Dependant, huge Metropolis! where Art Her poring thousands stows in breathless rooms, Midst pois'nous smokes and steams, and rattling looms; Where Grandeur revels in unbounded stores; Restraint, a slighted stranger at their doors! Thou, like a whirlpool, drain'st the countries round, Till London market, London price, resound Through every town, round every passing load, And dairy produce throngs the eastern road : Delicious veal, and butter, every hour, From Essex lowlands, and the banks of Stour; And further far, where numerous herds repose, From Orwell's brink, from Weveny, or Ouse, Hence Suffolk dairy-wives run mad for cream, And leave their milk with nothing but its name; Its name derision and reproach pursue, And strangers tell of "three times skimm'd sky-blue." To cheese converted, what can be its boast? What, but the common virtues of a post! If drought o'ertake it faster than the knife, Most fair it bids for stubborn length of life, And, like the oaken shelf whereon 'tis hid, Mocks the weak efforts of the bending blade; Or in the hog-trough rests in perfect spite. Too big to swallow, and too hard to bite. Inglorious victory! Ye Cheshire meads, Or Severn's flow'ry dales, where plenty treads, Was your rich milk to suffer wrongs like these, Farewell your pride! farewell renowned clicese! The skimmer dread, whose ravages alone Thus turn the mead's sweet nectar into stone.





Capper, thy flock thou fifty years hast-led
With pious zeal, and with a heart benign;
On wholesome pastures faithfully them fed,
Not shorn the fleece, and left the sheep to pine;
But walk'd before them like a good divine.
A bright example to thy brethren round—
Fit on the Magisterial Beach to shine,
With heart unbias'd, and with judgment sound—
Now young and old to speak thy praise combine,
Who on thy bounty a full feast have found.
Long may'st thou live, and late feel life's decline,
And no sad sorrow e'er thy bosom wound;
While hoary hairs around thy temples twine,
A glorious wreath with which the good are crown'd!



CURSES and blessings from my first proceed,
As very oft in history we read:
The reeling sot with half-clos'd eyes,
In vain t'effect my second tries;
Without my third, you'll clearly note,
A good Charade is seldom wrote.

MY first fell soft on beauty's breast, Where it intended long to rest, But being rival'd and perplext, For shame dissolv'd into my next; My whole's a pretty modest flower, That grows around Louisa's bower.

## THE DRUM.

I hate the Drum's discordant sound,
Parading round, and round, and round;
To thoughtless youth it pleasure yields
And lures from cities and from fields,
To sell their liberty for charms
Of tawdry lace and glitt'ring arms;
And when Ambition's voice commands,
To march, and fight, and fall, in foreign lands.
I hate that Drum's discordant sound,
Parading round, and round, and round:
To me it talks of ravag'd plains,
And burning towns, and ruin'd swains,
And mangled limbs, and dying groans,
And widows' tears; and orphans' moans;
And all that Misery's hand bestows,
To fill the catalogue of human woes.

S Chloris on her downy pillow lay, \*Twixt fleep and wake, the morning flid away ; Soft at her chamber-door, a tap she heard, She liftned, and again-no one appear'd: "Who's there?" the sprightly nymph with courage cries. [" fhip dies." " Ma'm, 'tis the man, who for your la'-" Sure 'tis delufion. What, a dying lover! "Yet speak once more, what is't you "want, however?" A fecond time those accents piere'd her ear; Sweet was the found, transported was the fair. " At length mankind are just," her la'ship faid, Drew on her night-gown, then stept out of Look'd in the glass, confess'd him in the Who thinks me not a beauty, Itis mere " fpight. " Affemble, ye coquets, with envy burn,

"And view the wonders which my eyes
"have done.
"In vain your pert and forward airs you
"try, "farther fly,
"Mankind, the more you court, the
"And 'tis for me, and only me they die.

"And 'tis for me, and only me they die."
But how shall I receive him?" (cries the dame,)
Prudence allows not pity—I must blame.

"Perhaps, poor foul, he has figh'd in
"fecret, long, ["his tongue:
"Ere the prefumptuous thought fell from
"I am the cause, yet innocent, by heaven;
"Why were these eyes for such destruction
"given! ["one feature;"
"Tis not my fault, I did not make
Then tern'd the lock to view the dying
creature. [swain now prove?
But ah!—Who shou'd th' enamour'd
A wretch who dy'd by trade—and not for

No mortal pen can figure her furprize, Willing to trust her ears, but not her eyes.

love.



A SEAT of triumph and of fame,
This is my first: my next a name
To kingdom oft applied:
My whole a splendid colour shows,
The ruddy colour of the rose,
The gardens chiefest pride.

THREE syllables compose a name,
Which, when reversed, is still the same;
It designates delicious fruit,
Whose purchase, not all pockets suit



WIDE o'er the tremulous sea,
The moon spread her mantle of light,
And the gale, gently dying away,
Breath'd soft on the bosom of Night.

On the forecastle MARATAN stood, And pour'd forth his sorrowful tale; His tears fell unseen in the flood, His sighs pass'd unheard in the gale.

"Ah, wretch!" in wild anguish he cry'd,
"From country and liberty torn!
"Ah, MARATAN, would thou hadst died,
"Ere o'er the salt waves thou wert borne.

"Thro' the groves of Angola I stray'd,
"Love and Hope made my bosom their home,
"There I talk'd with my favourite maid,
"Nor dreamt of the sorrows to come.

"From the thicket the man-hunter sprung,
"My cries echoed loud thro' the air;
"There was fury and wrath on his tongue,
"He was deal to the voice of Despair.

"Accurs'd be the merciless band,
"That his love could from MARATAN teat;
"And blasted this impotent hand,
"That sever'd from all I held dear.

"Flow ye tears, down my cheeks ever flow,
"Still let sleep from my eye-lids depart;
"And still may the arrows of woe
"Drink deep of the stream of my heart.

"But hark! o'er the silence of night
"My ADILA's accents I hear;
"And mournful, beneath the wan light,
"I see her lov'd image appear.

"Slow o'er the smooth ocean she glides,
"As the mist that hangs light on the wave;
And fondly her lover she chides,
"Who lingers so long from his grave.

"Oh, MARATAN! haste thee, she cries,
"Here the reign of Oppression is o'er;
"The tyrant is robb'd of his prize,
"And Adila sorrows no more.

"Now sinking amidst the dim ray,
"Her form seems to fade on my view:
"O! stay thee, my ADILA stay,
"She beckons, and I must pursue.

"To-morrow the white man, in vain,
"Shall proudly account me his SLAVE:
"My shackles I plunge in the main,
"And rush to the realms of the brave.





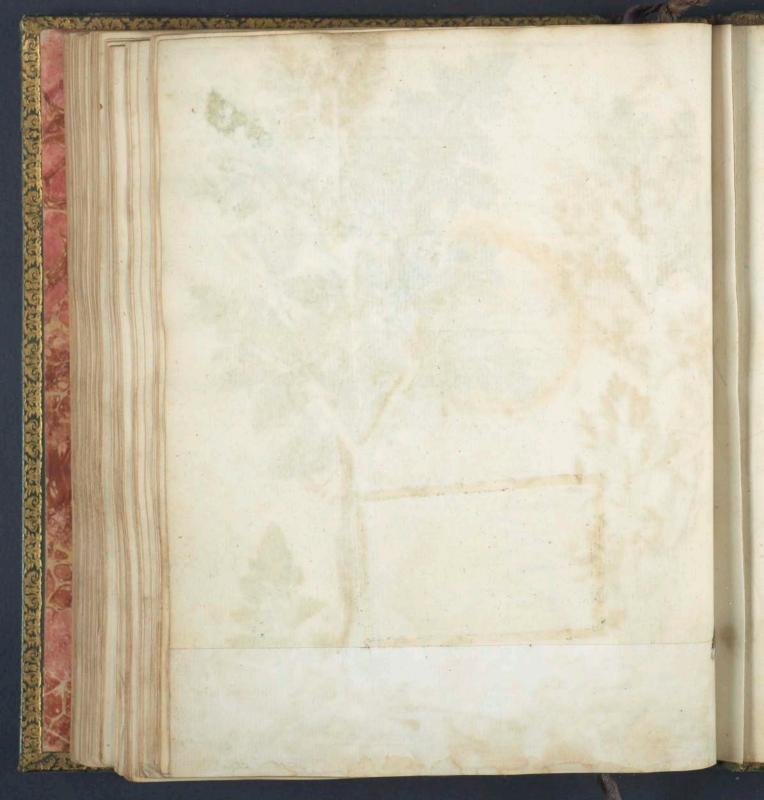



THOU precious ringlet! all that now is mine
Of one so dearly lov'd! that oft has bless'd
With soft and soothing thoughts my anxious breast
Once more I ope' with treabling hands the shrine,
In which fond care hath guarded thee. Still shine
Thy dark brown tints: time has not dispossess'd
The soft hairs of their gloss.—Oh, oft' caress'd!
Oh, dear memorial of that form divine!
Thou, 'mid'st the pangs of absence, can'st impart
Soft whispering hopes, buil with a flatt'ring dream
The wild emotions of my throbbing heart,
And calm away each passion's rude extreme;
And, led by thee, my wrap'd thoughts fondly stray
With her from whom I wander far away.





THE higher that the cedar tree
Under the heavens do grow;
The more in danger is the top
When sturdy winds 'gin blow.
Who judges then in princely throne
To be devoid of hate;
Doth not yet know what heaps of ill

Lie hid in such estate.

Such dangers great, such gripes of mind,
Such toils do they sustain;
That offentiones Good they much

That oftentimes, of God, they wish To be unking'd again.

For as the huge and mighty rocks

Withstand the raging seas;
So kingdoms in subjection be,
Whereas dame Fortune please;

Of brittle joy, of smiling cheer,
Of honey mix'd with gall,
Allotted is to ev'ry prince
In freedom to be thrall.

What watches long, what steps unsure,
What giers and cares of mind;
What bitter broiss, what encless toils,
To kingdoms be assign d.

The subject then may well compare
To prince for pleasant days;
Whose silent night brings quiet rest,
Whose might no storm bewrays:

How much be we then bound to God,
Who such provision makes;
To lay our cares upon the prince,
This doth he for our sakes:

To him therefore let us lift up Our hearts and pray amain, That ev'ry prince, that he hath plac'd, May long in quiet reign!



Could I suffer pale Envy my breast to invade, This spot would I wish for, this cottage my shade; For Peace and Tranquillity dwell in this shed, And sweet are the rushes that pillow the head.



LET the Epicure boast the delight of his soul,
In the high season'd dish, and the rich flowing bowl;
Can they give such true joys as benevolence can,
Or as charity feels when it benefits man.
Let him know the kind impulse that suffers with grief,
Let him taste the delight of affording relief;
Let him serve the great author of nature's great plan,
Who design'd man to act as the brother of man.

Though deceiv'd by a friend, let him see what he'll gain, When the impulse of anger he learns to restrain; Though great the offence, oh, forgive if you can, For revenge is a monster disgraceful to man, Think the chapter of life, off reverses the scene, And the rich man becomes what the poor man has been; Think that chapter must end, for but short is the span, That will give us the power to benefit man.





HYMN for SICKNESS. TES, Lord! thy hand has funk me low! Nor let one thought repine ! I'd rather press this bed of woe. Than virtue's path decline! What's best for man, beav'n best can fee! Health might have prov'd my fnare ! Heav'n loves to let its servants be As bleft as they can bear ! Affliction afks the mourner's part; And figh the fufferer may : When tortures wring the fainting heart, What heart can then be gay? Yet, that the patient's good's defign'd, (And faith believes it true) Inspires a constancy of mind, Affliction can't fubdue! Perhaps the weer, that life fupplies Give raptures power to please!

Then is the dispensation wife,

That fits for those by these.

The foftest calm a form foregoes; Life's brightest hour, a shade : Its richeft charms, gay fummer owes To winter's scenes survey'd. Yet from th' experiment I shrink !-All's waft, and final there! -Stand dauntless on for-ever's brink What hardy hero dare! Of two extremes, and which unknown, One proves my endless doom! -I rife before th'eternal throne -Or plunge to central gloom !-I fix, if heaven with grace abound, As best for all shall be! -If right my little fphere be found, I fix as best for me! O thou! whose favour more I prize Than all beneath the fky!

Say, " I am thine" it shall fussice, And I can fmile and die!

INVALIDA



Be her shining locks confin'd
In a threefold braid behind;
Let an artificial flow'r
Set the frifure off before;
Here, and there, weave ribbon pat in,
Ribbon of the finest fattin.







The following Song was sing at the Anniversary of Mr. Pitt's Birth-day, celebrated at Edinburgh. It was written by Walter Scott, Esq.

O dread was the time, and more dreadful the omen,
When the brave on Marengo inv slaughter'd in vain,
And beholding broad Farrope bent down by her formen,
Pitt clos'd in his anguish the map of her reign.
Not the fate of wide Europe could bend his brave spirit,
To accept for his country the safety of shame,

O then in her triumph, remember his merit,
And hallow the gobiet that flews to his name!
Round the husbardman's head, whate he traces the furrow,
The noists of the winter may margle with rain,

He may plough if with labour, and sow it in sorrow,
And sigh while he fears he has sow'd it in vain.
He may discrete his children shall reap in their gladness;
But the blithe harvest-home shall remember his claim;
And their jubiles shout shall be soften'd with sadness,
While they hallow the goblet that flows terhis name!

Though anxious and timeless his life was expended. In toils for our country preserved by his care.
Though he died ere one ray o'er the nations ascended. To light the long darkness of doubt and despair; The storms he endured in our Britain's December, The perils his wisdom foresaw and o'ercame.

In her glory's rich Autumn shall Britain remember, And hallow the goblet that flows to his name! Nor forget His grey head, who, all dark in affliction.

Nor forget His grey head, who, all dark in affliction Is deaf to the tale of our victories won, And to sounds the most dear to paternal affection, The shout of his people applauding his son;

By his firminess unmoved in success or disaster,
By his long reign of virtue, remember his claim!
With our tribute to Pitt join the praise of his Master,
Though a tear stain the goblet that flows to his name!
Yet again fill the wine-cup, and change the sad measure,

The rites of our grief and our graticude paid,
To our Prince, to our Warriors, devote the bright treasure,
The wisdom that plann d, and the zeal that obey'd.
Fill Wellington's cup, till it beam like his glory!
Forget not our own brave Dalhousie and Grzene;

A thousand years hence hearts shall bound at their glory.

And hallow the goblet that flows to their fame!





An Elegy on Mrs. THOMPSON: By Lady MARY WORTLEY.

NHAPPY fair! by fatal love be-Must then thy beauties thus untimely

And all thy blooming, foft, infpiring Become a prey to death's defiructive

The' fhort thy day, and transient like the How far more bleft than those yet left

Safe in the grave thy griefs with thee And life's tempestuous billows break in

Ye tender nymphs, in lawless pastimes Who heedless down the paths of pleasure

Tho' long fecure, with blifsful joy elate, Yet paufe, and think of Arabella's fate : For fach may be your unexpected doom, And your next flumbers Iull you in the

But let it be the mufe's gentle care

To fhield from envy's rage the mould ring To draw a veil o'er faults she can't de-And what prudes have devour'd, leave time to end :

Re it her part to drop a pitying tear, And mourning figh around thy fable bier. Nor shall thy woes long glad th' ill-natur'd

Silent to praise, and in detraction loud : When fcandal, that thro' life each worth destroys,

And malice, that imbitters all our joys, Shall in some ill starr'd wretch find later

And let thine rest, forgot as thy remains.

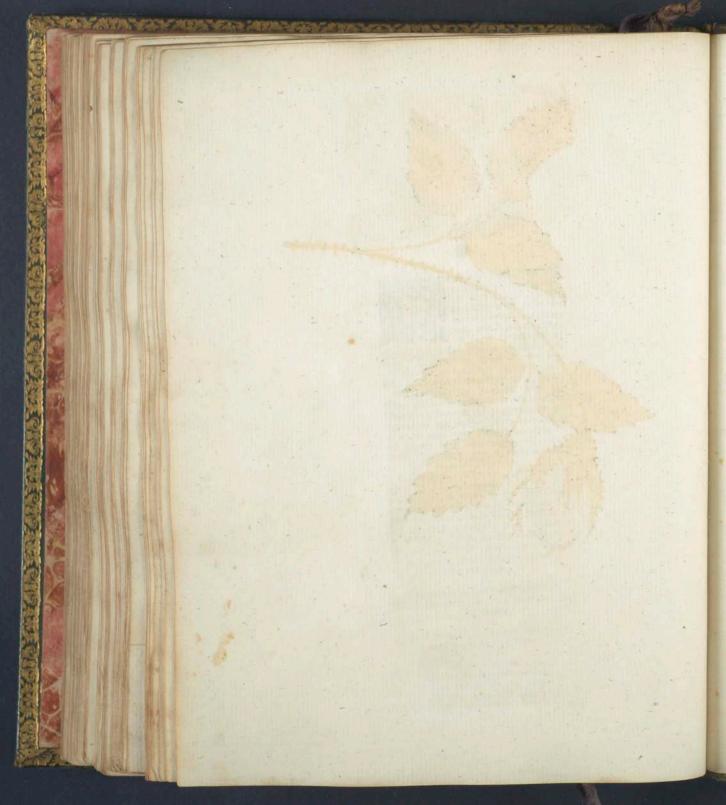







The HERMITAGE, at HATCH COURT, Somers? Seat of John Collins Esq.

Wretched the man who trusts to thee Goddess of mutability! He who upon thy fmiles depends, His life with disappointment ends; How oft amidst his tow'ring schemes, His deep laid plans, and golden dreams, Doft thou, with barbarous delight, Put all his darling dreams to flight .--Let none then on thy favour lean, If they would keep their minds fe-Unclouded with the fumes of care, And undiffracted by despair : Too long on thee have I rely'd, Thou fickle, false, fallacious guide : Ne'er shalt thou tempt me, thou alluring cheat, To quit these peaceful shades, this calm retreat, In which fubftantial bleffings I enjoy Which the world cannot give me, nor deftr y; A conscience clear, sound body, and a mind Content with little, chearful, and refign'd!

He who enjoys these blessings, let his income be ever so strait, is happier in the possession of them than the large-acred, or large-funded villain in the midst of all his worldly magnificence.

Rememberine . ( Partien the When the Jost tean Steads situating Int. dolon from the eye Take no note of its course now detect Me Jum some spring of soft source flows with the Some flows with single flows as it for John Ich tis not to say what will bring to the hims The joys that are the friends thithes the they of reflection and the ten Who the guy seems of youth the

Muting should how they sum that.

The remains of past hours and the ghost of each day.

It the tran them drop silend how

Mu sould seemed offering no Montal

should show they

then the fulings alone sacrifice

to the Shine.



ADIEU to the village, adieu to the cot,
And shall I then never revisit the spot,
Which clings to remembrance with fondest delay,
Through the dreams of the night and the cares of the day
Yes, yes I will hope that again I shall hear,
The voices of friends to remembrance so dear,
And still do I hope that again I shall see,
The smiles that once gave a sweet welcome to me.
And yet how I fear to revisit the spot,
To steal through the village, to gaze at the cot,
For the pleasure and rapture that swell in my heart,
Cannot equal the anguish I feel when we part.





THE FAREWELL.

Addressed to Field Marshal Blucher.
Adieu to the kisses of Britain!
The noblest a country e'er gave;
For no sweeter praise could be hit on,
Than such kisses embalming a grave.
For they were the kisses of Heaven,
Unpurchased by promise or lucre;
They were free and spontaneously given
To the fame and glory of Blucher.
You want not, Great Warrior, then,
The Poet, to praise, as his trade is;
For you live in the tongues of the Men,
And die on the lips of the ladies.

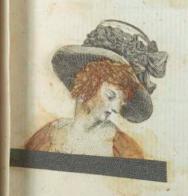







Now January o'er the northern world His fickle reign displays. A savage train His steps pursue, as o'er the harass'd fields He stalks; benumbing frost, chill sleet and hail Hurling the stony show'r, and sweeping storm; Disorder, want, and sorrow close the rear, And shivering poverty and naked woe. The spirit of destruction rides the storm With deafening clamour, shrieking wild despair : -While boiling torrents, madly white with rage Down through the mountain work a struggling way. Perchance, as evening's gloom invests the pole, The gathering snow falls fast and thick, the while The undistinguished path is lost, and doubt And danger stay the traveller's anxious speed. With thund'ring knock and late, the lonely cot He tries, and charitable shelter asks. The timid inmates rous'd from careless sleep The safer casement ope; nor till assur'd, Unbar the cautious door, and dare admit The whiten'd guest, who, from his garb, full drench'd, Shakes down the fleecy weight, and cowering close, Enjoys the cheerful chimney's crackling blaze.



MORNING:

MORNING:

Night wanes—the vapours round the mountains curl'd Melt into morp, and light awakes the world.

Man has another day to swell the past, And lead him near to little, but his last;

Bat mighty Nature bounds as from her birth The sun is in the Heavens, and hie on earth; Flowers in the valley, splendour in the beam, Health on the gale, and ireshness in the stream, Innmortal man! behold her giories shine, And cry, exulting inly, "they are thine!" Gaze on, while yet thy gladden'd eye may see, A morrow comes when they are not for thee; And grieve what may above thy senseless bier, Nor carth nor sky will yield a single tear:

Nor cloud shall gather more, nor leaf shall fall, Nor gale breathe forth one sigh for thee, for all But creeping things shall rovel in their spoil, And fit thy clay to fertilize the soil.





'TIS not the rose upon the cheek.
Nor eyes in langour soft that toll,
That fix the lover's timid glance,
And fire his wilder'd soul.

But 'tis the eye that swims in tears,
Diffusing soft a joy all holy,
So soothing to the heart of love,
And yet so melancholy.

The note that falters on the tongue,
Sweet as the dying voice of eye,
That calms the throbbing breast of pain,
Yet makes it love to grieve,

The hand alternate fiery warm,
And icy coid the bursting sigh,
The look that hopes yet seems to fear,
Pale cheek and burning eye.

These, these the magic circle twine,
The love's' thoughts and feelings seize,
'Till scarce a son of earth he seems,
But lives in what he sees.





## ON CHILDHOOD.

BY I. K.

By I. K.

IN my poor mir d, it is most sweet to muse
Upon the days gone by; to act in thought,
Past scasons o'er, and be again a child;
To sit, in fancy, on the turf clod slope,
Down which, the child would roll to pluck gay flowers,
Make posies in the sun, which the child's hand
(Childhood soon offended, soon reconciled)
Would throw away, and straight take up again:
Then fling them to the winds, and o'er the lawns
Bound with so playful and so light a foot,
That the press'd daisy scarce declin'd her head.

EPITAPH, At Dynack, Glouestershire,
Two sweetur, babes you mare did see
Then God Amity geed to wee,
But they wur ortakun wee agur filts
And here they lys has dead has nitts.



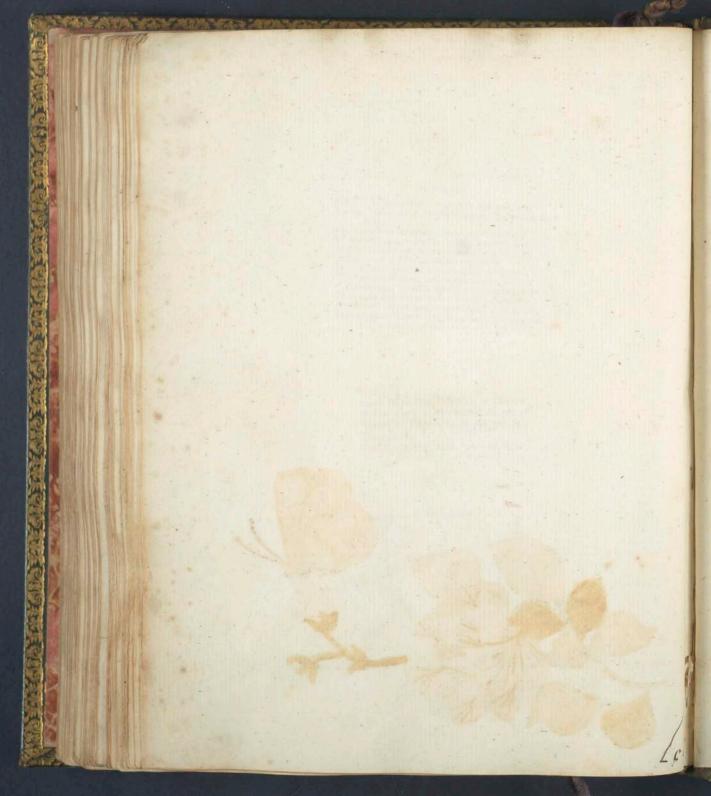

## To Mr. SIGMOND, a celebrated Dentist, at Bath, on drawing one of the Author's Teeth:

By Mr. PRATT.

TO lose a friend, who, in this vale of tears, Had been an honest helpmate fifty years! A friend, who all that time had firmly stood, And proved, in hardest duty, firm and good; So close our union, that we seem'd but one, Flesh of our mutual flesh, and bone of bone: And when, full oft, on desperate service plac'd, Each tough encounter like a hero fac'd!

Yet, O! from such a friend at length to part—Ye, who e'er lost a tooth—O tell the smart.

Thrice every day—still eager for the fight, He waged the war, and fought with all his might; Prepared the muffin, touch'd the toast so nice, And help'd at dinner through each dainty slice; And O! what toils Herculean did he brave, A stout day labourer and unwearied slave? Now the gigantic ox he peace-meal tore, And fang'd the ham of the Westphalian boar; Now to the mouth the tempting lamb he drew, And seiz'd on all that wook or butcher slew.

Yet, O! from such a friend at length to part—Ye, who e'er lost a tooth—O tell the smart!

A sanguine compact! but since men must eat, And spite of Ritson \* will not leave off meat, Poor hungry mortals go devouring on, And the long course of devastation run; How blest the man, who safely can depend, In deeds so bloody, on a fearless friend.

Yet, O! from such a friend at length to part— Ye, who e'er lost a tooth—O tell the smart! Then what to cruel Stomond shall I say, Whose ruthless forceps dragg'd this triend away; And like the fatal furies with their shears, Struck at the pride of half a honored years! And as the hapless victim bleeding lay, And shew'd the mortal signs of lite's decay, What shall we say to him who thus could sever Such a deep-rooted favirite for ever?

Yet friends, alas! there are, who though they prov'd For many a year deserving to be lov'd, Have false and hollow on the sudden turn'd, And tarnish'd all the laurels they had carrid, Such was the outcast—long an honour'd guest, Who stung at length the hps.he once possess'd.

Then thanks to Sigmond, whose sagacious eve Could the foul traitor in his frauds espie-See him at length his wonted aid give o'er, Still fair in form, yet rotten at the core ! Yes, Sigmond, thanks! and could thy skill perceive All the false friends, which like that tooth deceive-Could'st thou detect each changeling's hollow part, And pluck the rooted mischief from the heart; Each lurking unsound flatterer make thy prey, And drag the smiling traiter into day! O couldst thou-ere the deadly poison spread-Check the foul venom ere all truth be dead, Could lancets, probes, or lotions cleanse the sore, Ere falshood alcerate each tainted pore. What meed, blest Artist! could e'en Kings bestow? Were they to give their thrones, they still would owe!













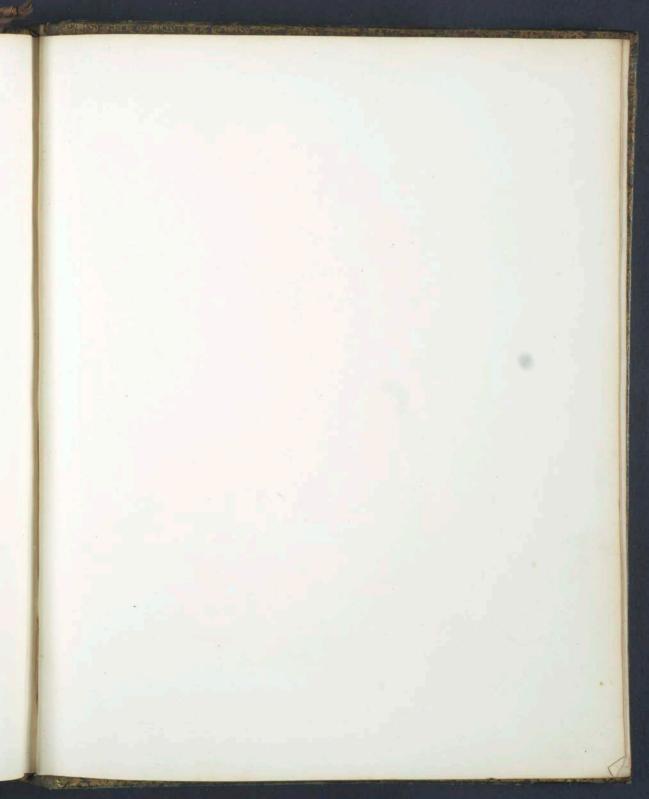











